## GAZETA LWOWSKA.

Dnia 22go Października 1811 Roku we Willek!

z Lwowa dnia 22. Paidziernika.

Odebralismy z Przemysla następującą, godna upowszechnienia wiadomość:

W Olszanach dobrach JW. Hrabiego Lewickiego, w Cyrkule Przemyskin połozonych, kwitnie w tym roku planta: Aloes amerykański zwana; która podług opinii iednych Botaników w lat sto, drugich, w lat 50, a innych, bez udeterminowania lat, zaczem w kilkadziesiąt lat raz kwitnąc zwykła. Planta ta, któréy liscie spodem prosto roziozone zabieraią sześć łokci mieysca w szerz, wychodząc w tym roku w półowie Muia z oranżeryi, nie miała wysokości nad 2 1/2 łokcia; przy końcu Czerwca, zaczęła właśnie widocznie iedna w górę wysuniona latorosla 4 cale w dyametrze gruba, wybiiać się; a w ciągu miesiąca Lipca, doszła wysokości iedenastu łokci. Przez Sierpich i Wrzesich, zaczeły z średniéy owéy latorosli stopniami na oko. to o ćwierć tokcia ieden od drugiego. wypuszczań się konary dosyć rozłożyste, wśród latorośli gdzie się poczynają na tokieć, a górą na ćwierć tokcia dłngie; na końcach konarów tych, których iest 32, są wieńce wielkości półmisków, w wiencach zas tych, w każdym od 100 do 140 znayduie się pączków na 3 cale wysokich, które od pierwszych dni miesiąca tego Październiku, śliczny, rzesisty, zielonawo-żółty wypuszczają kwiat, z pod którego sączy się czysty, lipki nadzwyczayney siedyczy sok.

Planta ta przeszło 12 cetnarów ważąca, że dla nadzwyczaynéy wysokości swéy, ani w oranżeryi téy, w któreg w roku przeszłym zimowała, ani w treibhanzie zmieścić się nie mogła, a przed
nastąpić mogącemi mrozami schowaną
bydź musiała, gdy do zroblonego dla
niey umyślnie dotu w treibhauzie, z mieysca w którem przez lato stała, była przeprzeprowadzaną, potrzebowano 22 ludzi
i 4 woły, za pomocą których zrecznie i
szczęśliwie przez P. Otto ogrodnika ogrodu Kresowickiego wpuszczoną została, i tak teraz łokci 6 w dole, a 5 łokci
od posadzki ku sufitowi stoi.

Powszechnie dotąd na wielu mieyscach mówiono, że gdy Alocs kwitnie, wydaie z siebie do wystrzału podobny otigłos, a po prostu mówiąc wystrzela; lecz z doświadczenia tegorocznego wnosić można, że przez te wystrzelenie rozumiano raptówne latorośli przed kwiatem wysunienie się, nieszaś żeby Alocs miał huk do wystrzału z broni podobny

wydawać.

#### z Wiednia dnia 12. Pazdziernika.

JO. Kiaże Schwarzenberg Cesarsko-Królewski Poseł przy Dworze francuzkim, przybył tu za urlopem dnia 5.b.m.

W przeszłym miesiącu rozdano w tuteyszéy stolicy pierwszy raz dziesięć
premiów po 150 Z. R. w rewersach wykupuiących, które Nayiaśnieyszy Pan,
podług osnowy przepisanego w roku przeszłym dla służących porządku, corocznie
dla tych służących oboyga płci wyznaczyć raczył, którzy zaświadczeniami dowieśdź moga: że przez lat 25 z nienaganna obyczaynością pilnie i wiernie
w Włedniu służyli, a w ciągu tego czasu,

dziesięć lat bez przerwy wiednéy służbie zostawali. Ze 751 służacych, którzy się o premium ubiegali, wybrano 10 naygodnieyszych, wezwano ich do sali kommissyonalney naczelney Dyrekcyi policyiney, i rozdano pomiędzy nich te nagrody w przytomności JO. Kięcia Arcybiskupa i wielu innych znakomitych Urzędników i osób.

#### z Budy dnia 10. Pażdziernika.

Winobranie w tuteyszych górach, iuż się ukończyło. Oczekiwanie, które mieliśmy o obfitym zbiorze wina i o szczególnieyszéy dobroci onegoż, spełniło się zupełnie. Częściami tylko, gdzie upłynionego lata spadły grady, mało co zebrano winogron. Z Ocdenburga, Pressturga i innych okolic, równie pocieszaiące o winobraniu odbiéramy wiadomości.

#### z Warszawy dnia 15. Pożdziernika.

Daia 11. b. m. wyiechał z tad N. Pan do Modlina; gdv wieżdzał do twierdzy Progskier, powitano go wystrzałami z dział. Przenocowawszy w Górze w JW. Prezesa Senatu, ruszył nazaiutrz do Medlina. Wiechał on dotéy twierdzy w śród kuku z dział i okrzyków uszykowanéy załogi. Obeyrzawszy warownie, oglądał całe zgromadzone tam woysko, któremu, iako też iego dowodzcóm i osobom kieruiącym roboty twierdzowe, ukontentowanie swoie oświadczył. Wracaiac z Modlina zaiechał N. Pan do Jabianney, dziedzictwa JO. Xięcia Ministra Woyny; gdzie zastawszy Królowe i Królewne Imość, wraz zniemi do Warszawy powrócił.

Przed kikoma dniami ziechał tu z Krakowa JW. JX. Kollatay były Podkanclerzy Koronny.

#### z Konstantynopola dnia 10. Wrzesnia.

W. Sułtan zatrudnia się wciąż z niezmordowaną gorliwością sprawami Państwa, obeymuiąc wszystkie cześci publicznéy administracyi. Oczekuiemy po stałym charakterze i wysokim umyśle iego przez siłe i młodość wspieranym, nayzbawieńnieyszych dla Państwa naszego wypadków. Nigdy spokoyność i bezpieczeństwo stolicy lepiey uczuć się nie dały, iak teraz. Z powodu zbliżającego się miesiąca postu, zniżono znowu cenę chleba około 100 drachm ważącego na 3 aż do 2 Purów. Wrażenie, iakie te dobrodzieystwo na niższą klassę ludu czyni, iest dla Rządu bardzo dogodne-

W wyższym Egipcie ruszaią się ieszcze szczątki Mamelukow, którzy uszli krwawey rzezi w Kairze; znaydują oni pomiędzy tamteyszemi arabskiemi hordami dosyć wielu stronników, obiecując przypuszczać ich do dzielenia zdobyczy. Jussum Basza wysłał korpus 1200 iazdy dla osadzenia Fajum, i przeszkodzenia przez to dalszym onychże postępóm,

Mehemet Aly Basza, czyni z niezmordowaną gorliwościa i niezmiernym kosztem przygotowania do pokonania Wohabitow i uwolnienia tak zwanych świętych miast Arabii, od tych mahomentańskich kacerzów i przywłaścicielow. Wydatki na tę wyprawę wynoszą blisko 60000 kies. Nie wiedzą dokładnie urządzeń obronnych Abdulwehaba; lecz spodziewają się, że nie będą dostateczne de dania odporu tak znakomitey silę.

Podług doniesień z Aleppo z dnia 10. Lipca, czynili Wehabici naiazdy ze strony Bagdadu wzdłuż puszczy aż do Hille; napadli tamże na pielgrzymującą do Meszed. Aly perską karawane, wycięli w pień 350 osób i bogatą zrobili zdobycz. Basza Bagdadu odebrawszy o tém wiadomość, wystał przeciw tym naiezdcom korpus woyska, który ich wprawdzie do cofnienia się przymusił, lecz uczynioney zdobyczy odebrać im nie mógł. Odebrano wiadomość, że oni iuż w okolice Bassory przybyli, z kad się bez watpienia do puszczy, swoicy w Arabii cofneli.

## z Paryża dnia 3. Października.

Wyiechawszy Cesarz Jegomość z Ostendy, odprawiał dalszą podróż brzegami. Ponieważ nie chciał iechać na Sluys, wsiadł zatém dla przeprawienia się przez Swin na statek rybacki z Xieciem Wicencyi, swoim W. Koniuszym, zHrabia Loban, iednym zswoich Adiutantów i z dwoma strzelrami z Gwardyi, Dwóch ubogich rybaków powozito barką, która z wszystkiemi swoiemi sprzętami 150 Złotych wartała i całym ich była maiatkiem. Przewóz trwał pół godziny. Cesarz Jegomość przybył do zamku Orange na wyspie Cadeand, gdzie Prefekt i iego orszak Nayiasnioyszego Pana oczekiwał. Rozłożono wielki ogień, ponieważ było zimno i Cesarz przemókł. Gdy się rybaków zapytano, ile chcą mieć za przewóz, żądali tylko po złotemu od każdego podrćżnego. sarz Jmć kazał ich zawołać, dać im 100 Napoleondorów i wyznaczyłim 300 Fran-Trudno soków pensyi dożywotniey. bie wystawić radość tych ludzi, którzy się nawet ani domyslali, co to są za osoby, które do swoiey przyięli barki.

Doia 27. Września udał się Cesarz Jegomość do Flessyngi. Wielce był kontent z niezmiernych robot, które tamże Marynarka i Inżynierowie do skutku przyprowadzili. Zamek Muntebello iest opatrzony 80 działami. Czoła merskie Flessyngi, sa uzbroione stoma 36ciofuntowemi działami i 60 możdzierzami. Cała okolica za Flessyngą może bydz 150 sążni wysoko wodą zalana. Dobrze pokryte drogi, dobre stoki i inne roboty opiéraią się o zamki S. Hilarego i Montebello, i zabezpieczaja to mieysce od wszelkiego bombardowania. Zamek S. Hilarego uzbroiony 50 działami, 20stat z zamkiem Rameken zastoniony okopem wieńcowym i przez same zabezpieczony wylania; poprzecinane, oraz sztuka ścisle połączone tamy, galerye min, które o 60 sążni od tamów są założone dla rezerwania ich, gdyby tego

potrzeba było, to iest krótki rys tych robót niezmiernych, około których od 2 lat pracowano w Flessyndze. Prawda iest, iż iedynie budownictwo woienne na lądzie, w tym przeciągu czasu około o milionów potrzebowało. Roboty koło twierdz dolnych z strzelnicami wewnątrz miasta, są bliskie ukończenia; składy prochowe i prowiantowe, iakoteż zbroiownia, są iuż przeciw bombóm zabezpieczone. Flessynga neleży teraz przez te roboty do twierdz pierwszegorzedu.

Marynarka ukończyła równie znaczne roboty. Wszystkie grobie murowane łożów portowych, które chcieli zburzyć Anglicy, są naprawione. Miny, któremi nieprzyjaciel chciał zruynować śluzy, były bardzo źle kierowane. Sluza będzie w tym roku ukończona; 30 okrętów woiennych, może w zupełném doniey zawiiać uzbroieniu; téy korzyści nie przynosiło dawniey łoże pórtowe. Skład ieneralny, który Anglicy chcieli wysadzić w powietrze, iest iuż także naprawiony i od bomb zabezpieczony

Dnia 28. udał się Cesarz Jegomość do Middelburga i Tervere. Nakazał tam nowe roboty dla powiększenia fortyfikacyi Tervery, ponieważ ważną iest rzeczą, ażeby Tervere warownem i mocnem

Dnia 29. 0 5 godzinie zrana udał się Cesarz Jegomość do Terneuse, dla obeyrzenia robot około toża portowego, które tamże Inżynierowie mostów i gościńców budują i do którego 40 okrętów liaiewych podczas wysokiego i niskiego morza zawiiać może. W tamach Terneuse, stoi woda 60 stóp wysoko; ten ważny punkt opiera się o dwie zatoki Terneuse i Baerlandt.

(Reszta potém.)

### z Londynu dnia 22. Września.

Dzienniki nasze zapewniaią, że woyna między Anglin i Ziednoczonemi Stanami iest nieuchrouną. Wykaz dokładny woien przez Anglię od rewolucył w roku 1688 prowadzonych, i stopniowego wzrastania długu kraiowego, wyięty z Dzieńnika Alfred.

| Woy-                                                   | 2 kim                                                                                                                                                 | Pod panowa-<br>niem                                    | Zaczęła się dnia                                                                                                   | Skończyła się dnia                                                                                        | Gdzie i przez<br>czor                                                                                                          |                                                                                         |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| gcia<br>gcia<br>4ta<br>5ta<br>6ta<br>7ma<br>8ma        | z Francyą z Francyą i Hi- szpanią. z Hiszpanią, r Francyą &c. z Francyą &c. z Ameryką pół- nocną, Francyą Hiszpania, Hol- landyą. z Francyą z Francyą | Anny. Ierzego I. Ierzego II. Ierzego III. Ierzego III. | 7. Maia 1689. 4. Maia 1701. 16. Grudnia 1718. 19. Paździer. 1739. 18. Maia 1756, 19. Kwiet, 1775.                  | 10. Lutego 1697. 13. Marca 1713. 13. Czerwca 1721. 18. Paździer. 1748. 10. Lutego 1763. 3. Września 1783. | wRyswick, przezł<br>w Utrechcie, prze<br>ford.<br>w Madrycie, prz.<br>w Aachen, przez H<br>wFontainebleau, p<br>w Paryżu, prz. | z Lorda Strat<br>Kię. Sommerset<br>Irab. Sandwich<br>rz. Xię. Bedford<br>Pana Grenville |
| Woy-                                                   | Trwałość ka.<br>żdéy woyny.                                                                                                                           | Trwałość ka-<br>żdego pokoju                           | crathy katalczas                                                                                                   | ng pod- Ogół długu n<br>woyny końcu każdź<br>gniony woyny.                                                | a   Dług podczas    <br>y   każdego poko-  <br>  iu spłacony.                                                                  | Summa szredni.<br>rocznych do.<br>chodów.                                               |
| 18Za<br>2ga<br>3cia<br>4ta<br>5ta<br>6ta<br>7ma<br>8ma | Lata, Mieś, Dni<br>7 9 3<br>11 10 9<br>2 5 28<br>8 11 30<br>6 8 21<br>8 4 15<br>9 8 16                                                                | Lata, Mieś, Dn 4 2 22 5 9 3 18 4 6 7 7 12 2 9 9 5 8    | 16,500,000<br>50,000,000<br>50,000,000<br>74,000,000<br>136,000,000<br>1272,000,000<br>619,000,000<br>Podczas tego | 9935,737<br>506,000<br>000,000<br>000,000<br>000,000<br>78,000,00                                         | 6,000,000<br>4,000,000<br>11,000,000<br>60 (Od roku 1783<br>spłacił Fun-<br>dusz Sinking<br>200,000,000)                       | 3,000,00<br>3-700,00<br>4,000,00<br>6,000,00<br>7,000,00<br>11,000,00                   |

## DODATEK 1137

DO

## GAZETY LWOWSKIEY.

Wiadomość o narodzie Jadzwingów przedlém pogranicznym Polakóm i i Rusinóm.

Wiadomość o narodzie dawnym Jadźwingów albo Jadźwigów, nie powinna bydź dla nas oboietna; raz że sąsiadóm swym przedtém Polakóm i Rusinóm wiele dokuczył, powtóre, że choć imie tego narodu ze szczetem zaginelo, niepodobna iednak rzecz, zeby plemie onego i krew, a tém samem obyczaie na tey ziemi, którą ón niegdyś posiadał, w iakieykolwiek cząstce nie zostały się. Nayprzód tedy dawność tego narodu, Historycy nasi od niepamietnych wywodzą cza-. sów; iako to: mówia oni, że iuż Herodot Historyk grecki kilka wiekamiprzed Chrystusem żyjący, naznaczył mu był pierwszą sadzibe za Dnieprem, gdzie teraz iest ukraina moskiewska. Z tamtad późniey zwyczalem błednych narodów wyszedłszy z za Dniepru, a przeszedłszy Dniestr, osiadł nad morzem czarném, w części terażnieyszey Bessarabii i w cześci teraźnieyszey Wotoszczyzny. Atoli porzucił znowu to powtórne siedlisko, i poszedł aż ku rzece Tyszy (Tibiscus w Wegrzech) i tam miedzy ta rzeka i Dunaiem osiadř. Miało się to stać II. wieku po Chrystusie.

Poniewaz zaś Hunnowie, Jadźwingóm także na owem mieyscu spokoynie siedzieć nie dali, przeto oni uchodząc przed niemi, przeszli po części gory karpackie i stolice mieszkania swego wprzód w ziemi Chetmskier, wygnawszy z niev Słowian starodawnych Drochiczanów, a potém w Podlasiu zatożyli. Te obydwie ich stolice, nazywały się Drohiczynem. Z poczatku od sąsiad swych Polaków przezwani byli Getami albo Dakami, iż niegdyś jak się wyżev namienito, w Dacyi czyli na Wołoszczyznie mieszkali; potém zamienione to nazwisko było na Pollexianów czyli Podlaszczanów, albo Poliszuków.

Owi Jadźwingowie, iż w znaczney przyiśdź musieli hordzie, dowodzić tego zdaią się te granice ziemi, które im nasi Kronikarze przed XII wiekiem oznaczają; to iest: że prócz cażego brzegu Bugu aż ku Brześciowi, zaczynając od Drohiczyna Chełmskiego, posiadali ziemię Podlaską i to wszystko, co Kray Chełmski, Wożyński, tudzież powiat Piński i Moczyracki pod imieniem Polesia dotad zawiera. Wszakże pierwszy był Włodzimierz I

Xiąże ruski, który w X w ieku część im Polesia Wotyńskiego urwał, itamże zwyciężonym Jadźwingóm religię swoią ruską chrześciańską natychmiast narzucit. Z drugiéy strony to samo zrobit w r. 1013 Bolestaw Chroling Król Polski, że od Podlasia cześć Kraiu teraz powiatem Bielskim zwanego, od nich także sobie zhołdował. Syn Włodzimierza W. Jarostaw w r. 1112, a potém Swiatopetk w r. 1192, tyle ów naród ucisneli, że pierwszą stolice porzucić musiał, a w to mieysce inszy sobie Drohiczyn na Podlasiu zbudował. Atoli w tymże wstępie wieku XII. juž i Polacy musieli sie nanich obruszyć; gdyż z Litwą okropne zaczeli byli na Kraie polskie czynić naiazdy. Kazimierz II. wiec, po uporczywey bitwie dokazał tego, 2e mu postuszeństwo zaprzysiegli. Przecież ta wierność nie nadto była trwala; bo wr. 1235 Mata - Polske az do Krakowa, w r. 1241 część Mazowsza, wr. 1242 i 1243 ziemie Sedomierską, a wrok potém Lubelska, potém znowu w r. 1246 Sędomierską ziemię, ze szczetem zniszczyli; aż nareście na nowo w r. 1253 dobrowolnie Bolestawowi wstydliwemu poddalisie, i chrześciańską wiare przy iąć przy obiecali; wsze\_ lako Wr. 1255 tyle srogich przeciwko Kra. ióm polskim odnowili totróstw, że aż Alexander Papież woyne krzyżowa przeciw nim ogłosić rozkazał; roku zaś 1256 wiare chrześciańska nawet porzucili, tudzież związawszy się z Litwinami i z Danielem Królem ruskim, wpadli w r. 1262 do ziemi C:erskiey, tam Ziemowitowi Xiażecin Mazowieckiemu głowe zdieli, niemniey podobne spustoszenia w r, 1264 w ziemi także Lubelskiey wyrządzali. Takie zaiste krzywdy, potrzebo wały wyprawy całych sił Królestwa; iakoż ściągnety się wóyska pod Zawichost; polskim woyskom, sam Xiate Bolestaw przywodcił, a Jadźwingóm niejaki Komat. W téy krwawéy bitwie. choć Komat wódz ich życie stracił, przecież z samego woyska żaden z placu nie ustąpił; z goła, wszyscy co do iednego woleli zginąć. Z tąd kroniki mówią, że po téy bitwie ledwie tylko co chłopów zostało, których Xiaże polski pod kara smierci pochrzcić kazał, tudzież cała żiemię Podlaską, Ma-zurami i Polakami osadził. Niedobitki Jadźwingów, których reszta usunęła się była do Litwy, śmieli ieszcze r. 1282 do ziemi Lubelskier wkroczyć, wniey ztraszne szkody poczynić; lecz i ta razą Leszkowi czarnemu Xieciu na ten czas Polskiemu udało się tak ich zwyciężyć, że ze szczętem naród Jadźwingów wyginał. Zbudowany Kościół w Lublinie pod tytułem S. Michała, stał sie pamiątką zagłady tego narodu.

Do opisu tego narodu przydać trzeba, że miał swóy ięzyk wgale osobny sarmacki; wierzył w nieśmiertelność i w nagrodę nieba za swoie męztwo tyle, iż zginąć w potyczce większą dla niego stawało się rozkoszą, iak zostać przy życiu; dla téy to przyczyny zwodzone z tą hordą bitwy, musiały bywać aż nadto uparte i krwawe. Samych nawet zakładników czesto na zemstę swych nieprzyjacioł z tego urojenia poświęcali Jadźwingowie, że im za to Bogowie godnieysze gody przygotować mieli. Atoli też kroniki przyznają im i to, iż to oni u-

mieli lasy w role urodzayne zamieniać, a błota do wygodnéy wsiów o sady usposabiać; przez co okreg tego Kraiu, gdzie oni przedtém przemieszkiwali, zawsze był ludnieyszy. Podług świadectwa Būschinga Jeografa, część tego narodu ieszcze dotąd w Wegrzech nad rzeką Tyszą utrzymuie się. W samym zaś Kraiu polskiw, szlachta rozliczna Podlaska i Łukowska, która w znacznéy części innym także ziemióm swego udziel ła rodu, prawie zagładzie Jadźwingów winna dziedzictwo tey ziemi, którą w nagrodę swego odebrała meztwa.

z Grzędy.

O bieleniu lnianych i bawełnianych materyi, podług naynowszych zasad i doświadczeń. (\*)

(Z pisma peryodycznego: Merkantilische Annalen.)

(Dokończenie.)

Teraz nastepuie ostatnie działanie, to iest:

4) Czyszczenie wybielonych materyi. Gdy iuż lniane i bawełniane materye naturalném, albo sztuczném bieleniem wybielone zostaną, muszą ieszcze takowe bydź czyszczone, ażeby od nich obie cząstki brudu oddzielić, które na nich podczas działania bielącego osiaśdź mogły.

To czyszczenie, uskutecznia się z materyami podług pospolitego zwyczaiu bielonemi, przez zolenie w mydle rozpuszczonem wodą, iakotęż przez powtórne pranie w wodzie: z materyami zaś sztucznie bielonemi. przez włożenie ich na kilka godzindo kapieli kwaśney, która z 150 cześci wody rzeczney zmieszaney z iedna częścią kwasu siarczanego (\*\*) zrobiona została, która ziemne części, iakoteż niedokwas żelazny, który na nich z niedokwasu solnego, albo z iego solów zoboietnionych osiadł, i przy robieniu kwasu czesto z braunsztynu zachwycony zostaie, rozpuszcza i materye czystemi zostawia; poczem ieszcze kilka razy płóczą się w czystey wodzie, a nakoniec piera się w wadzie mydlaney. Ażeby im wiekszy glanc nadać, można ie także farhować, w lazurze (\*\*\*) lub. w btekicie berlin-

(\*) Obaczyć Dodatek wszy Nemeru 57 Gazety naszéy.

(\*\*) Cheac kwas siarczany zmieszać z wodą, trzeba-ów kwas podczas ustawicznego mieszania kiykiem żelaznym, kroplami puszczać do wody. Powstauie przytem goracość, trzeba więc płyn przed zażyciem wystudzie.

<sup>(\*\*\*)</sup> Lazur robi się z kruscu kruchego Kobalt zwanago. Niedokwastegoż kruscu znany w handlu pod nadzwiskiem zastiru, topi się w ogniu umieszany z trzema częściami krzemionki na szkło błękitne smaltą nazwane, które szkło na proszek uturte, daie lazur do farbowania kolorem niebieskim stużący.

pierwey krochmalem rozpuścić.

To iest w krótkości wyłożone prawdziwe, na chimicznych zasadach wsparte obeyście, daiące naywyższą bia-Tość materyóm lnianym i bawełnianym, i uskuteczniałące się naytatwieyszym i naykrótszym sposobem tak zapomocą naturalnego, iakotéż sztucznego bielenia; kto sobie na obydwóch drogach inaczéy postepuie, ten się wystawia na niebezpieczeństwo uchybienia catkiem zamiaru na drodze obszernicyszéy i z wiekszemi nakładami połączoney. Gdy by tego tu opisanego processu bielenia w całym u-Lywano kraiu, mianoby wszędzie towar równey białości i równey piekności, na iakim dotad brakuie, pomeważ każdy wybielacz, każda fabry ka innego uży wa obeyścia.

Baron Meidinger.

skiim, lecz każdą z tych farb trzeba Meteorologiczne postrzeżenia w Lwo-

|       | Stan                        | Barome                       | ru.                     |  |  |  |
|-------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|--|--|--|
| Dzień | o 8 godzinie<br>z rana.     | o 3 godzinie<br>po południu, | o 10 godzi<br>nie w noc |  |  |  |
| 18    |                             | 28, 3, 3.                    | 28, 3, 5.               |  |  |  |
| 19    |                             | 28, 3. 9.                    |                         |  |  |  |
| 20    |                             | 23, 2, 7.                    |                         |  |  |  |
| 21    | 28, 3, 0.                   | , 28, 3, 4.                  | 28, 3, 9                |  |  |  |
|       | Stan Cieptomierza Reaumura. |                              |                         |  |  |  |
|       | Stopnie                     | Stopnie                      | Stopnie                 |  |  |  |
| 18    | + 4, 9.                     | † 9, 3.                      | † 8, 9.                 |  |  |  |
| 19    |                             | + 9, 3.                      | + 5, 6.                 |  |  |  |
| 20    | + 9, 6.                     | † 10, 7.                     | + 7, 8.                 |  |  |  |
| 21    | + 6, 9.                     | + 9. 9.                      | + 7, 6.                 |  |  |  |
|       | Kie                         | erunek Wiati                 | ów.                     |  |  |  |
| 18    | Po. staby.                  | Z. slaby                     | Z. słaby                |  |  |  |
| 19    | P. slaby                    | Z. słaby                     | Po, średni              |  |  |  |
| 20    | Z. średni                   | P.Z.Z średni                 | P. Z. słaby             |  |  |  |
| 21    | Z. słaby                    | P.Z.Z.staby                  | P.Z. Z. słaby           |  |  |  |
|       | Odr                         | niany powiel                 | rza.                    |  |  |  |
| 18    | wielkie chin.               | pochmurno                    | pochmurno               |  |  |  |
|       |                             | pochmurno                    |                         |  |  |  |
| 20    | chmu. deszcz                | chmury.                      | pochmurno               |  |  |  |
|       |                             | geste chmury                 |                         |  |  |  |

Prenumerata ewiercioroczna natę Gazete, przyimuie się wprawdzie ieszcze; lecz ponieważ iak się przy ogłoszeniu oneyże powiedziało, nad zamówiona liczbe kilka tylko exemplarzów drukowanych bedzie, zatém teraz prenumeruiący się, Numerów 53 54 i 55 Gazety iuż otrzymać nie moga, lecz od Numeru 56go odoleruć ia będa.

Z pierwszego Kwartału tér Gazety znarauie się tylko dwa całkowite Exemplarze od Nru 1 go aż do 2630: z drugiego zaś kwartułu iest kilka Exemplarzów całkowi sych od Nru 27go aż do 52; każdy takowy Exemplarz kosztuie 4 Zl. R. w Walucie

Wiedenskiey, i dostac go można w Kanterze tey Gazety:

Poiedynczych Exemplarzów z upłynionego pótrocza dostać równie można w Kantorze Gazely; każdy kosztuie 12 kruye. w Walucie Wiedeńskiey,

# Do Nru 59 D O D A T E K 28i D O

## GAZETY LWOWSKIEY.

## Rreisschreiben

Dom R. R. Galigifchen Landes-Gubernium.

In Gemäßheit des Hofdekrets vom zen August 1811, wird als Erläuterung zu dem zen S. des in Stempelsachen erlassenen Kreisschreibens vom 1. Marz h. J. allgemein bekannt gemacht: daß die in diesen S. bezeichnete Abanderung des Stemspelpatents vom 5. Oktober 1802 J. 42 sich nur auf Wechsel Asseniund andere dergleichen dem Wechselrechte untersiehens de Geldverschreibungen beziehe, daß aber die Wechsel Proteste ohne Ausnahme auf einem Stempel der Sten Klasse von einem Gulden in Einlösungsscheinen ausgesertigt werden mussen

Lemberg ben 13. September 1811.

## Cyrkularz

od C. K. Gal. Rządów Kralowych.

Stosownie do Dekretu nadwornego pod dniem zeim Sierpnia 1811 zapadłego, iako obiasnienie do Sfu z. w Sztemplowych przedmiotach wydanego na dniu 1szym Marca b. r. Okólnika, powszechnie obwieszcza się: iż okreslona w tym Sfie odmiana Patentu sztemplowego pod dniem 5tym Października 1802 obwieszczonego; Sfu 42: tylko do wekslowych Assegni i inszych tym podobnych

prawu wekslowemu podpadaiących zapisów pieniężnych sciąga się, a zaś Protestacyi wekslowe bez wyięcia na Sztemplu otey Klassy to iest, 1 Reńskowym w Rewersach wykupuiących, wygotowane być maią. (3) w Lwowie dnia 13. Września 1211.

Peter Grafv. Goeß, Landesgouverneur. Georg Ochsner, Subernial = Bizeprafideut. Karl v. Friedenthal, Gubernial = Rath.

## Doniesienia.

Nro. 43921.

Bermög höchken Hoffanzlen Defrets vom 3. d. M. haben Seine Majestat zu verordnen befunden: daß der Koschersteisch= und Lichterzündungs-Ausschlag in Galizien, mit Ausnahme der Bukowina mit den nämlichen Ausschlagsgebühren und Modalitäten, wie dieses im verstüssenen Jahre geschehen ist, in der Valuta der Einlösungs-Scheine der Versteigerung auszuschen, und kreisweise auf 3 Jahre, nämlich: vom 1. November 1811 bis letzten Oktober 1814 zu verpachten

In Folge diefer bochsten Entschließung wird baber pom f. f. galizischen Landess gubernium, ju Jedermanns Wiffenschaft Machstehendes bekannt gemacht:

stens. Die Lichtergundungs- und Rofcherfleifch . Muffchlagsgefalle, werden jedes einzeln und freisweife auf Die obgedachte Beit in Dacht gegeben wirben. ztens. Die Pachtverfteigerung Diefer Befalle nimmt ain 28. Oftober d. 3. ib= ren Anfang, und wird von der bagu aufgestellten Gubernial = Rommiffion in Lemberg, in dem Gubernial-Rathsfaale von diefem Tage angefangen, fortmab. rend taglich, mit Musnahme ber baswiften fallenden Sonn - Sabats und Fepertage, von 9 Uhr Morgens bis 1 11hr Mittags, und Nachmittag von 3 bis 7 Uhr Abends, bis gur ganglichen Beendigung in der Ordnung abgehals ten werden: daß mit dem Cemberger Rreife der Unfang gemacht, fodann ber Złoczower, Zolkiewer, Przemysler, Brzeżaner, Stanisławower, Kolomeaer, Samborer, Stryer, Rzeszower, Sanoker, Tarnower, Jasloer, Bochniaer, Sandecer und Myslenicer folgen werden, woben jederzeit nach bes endigter Berffrigerung eines Befalles Don einem Rreife, gu der Berfteigerung Des zwepten Gefalls von bem namlichen Rreise gefchritten werden wird.

stens. Da bepde Gefälle mit den nämlischen Gebühren im Nennwerthe der Einstösungsscheine eingehoben werden, wie sie durch die Gefällspatente vom 13ten Geptember 1810, nach der damaligen Währung bestimmt wurden; so werden die Ausrufspreise nach den bep der vorjährigen kreisweisen Versteigerung ersteichten Pachtschillingen bergestalt auss gemittelt werden, daß der Ausrufspreis ben ijedem Kreise und Gefälle, in der Valuta der Einlösungsscheine Viersunsen theile von jenem Betrage ausmachen wird, welcher im verstoffenen Jahre nach

der damaligen Wahrung als Pachtschils ling erreicht wurde. Bey den Kreisen von Kolomea, Stanisławow, Stry, Brzeżan und Złoczow, wird zwar das namliche Verhältniß, jedoch mit Rücksicht auf die nach dem Kreisschreis ben vom 20. July d. J. Zahl 31091, abs oder zugefallenen Anzahl von judisschen Familienhäuptern beobachtet werden. 4tens. Den zehnten Theil des sole chergestalt ausgemittelten Ausrufspreises hat jeder Lizitant ben der Versteigerung baar als Reugeld (Vadium) zu erles gen, welches ihm, wenn er Meistbiesthender bleibt, erst nach vollkommener

werben mird.

natlichen Pachter hat eine dem dreymos natlichen Pachtschillinge gleichkommende Kauzion sicherzustellen. Es steht ihm jedoch frev, diese Sicherkellung entres der durch den baaren Erlag des dachges ten Kauzionsbetrags, oder durch was immer für inländische Staatspapiere zu bewirken, welche zusammen den 20sten Theil des sicher zu stellenden Betrags au Zinsen tragen, dergestalt: daß Dersjenige, welcher z. B. 2000 str. als Kauzion sicher zu stellen hätte, statt dieses Betrages eine Summe inländis discher Staatspapiere erlegen kann, wels the 100 str. an Binsen abwersen.

Berichtigung ber Raugion gurudgestellt

stens. Die Ranzion hat der Pachter langstens bis Ende Rovember d. I. vallflandig zu berichtigen, und es wird Ricmand in den Pachtbesitz eingeführt werden, ehe er nicht entweder die ganze Kauzion auf die ad zum bemerkte Art, oder wenigstens ohne Einrechnung des Vadiums den dritten Theit der Kauzion baar erligt hat. Die Quittung über dieses Drittel wird ihm statt eines Certifitats dienen, und er gegen Worweisung berfelben, ohne weiters in ben Pachtbellt eingeführt werden.

otens. Da der Anfang der Versteigerung dieser Befälle mit dem Pachtantritts Termine so nahe zusammentrifft: so wird die Einseitung getroffen; daß, wo die Einsührung des Pächters nicht mit iten November d. J. Statt haben kann, bende Gefälle, jedes abgesondert von verläßlichen Aussichuß Männern unter obrigkeitlicher Kontrolle für den künftisgen Pächter eingehoben, und demselben videntlich verrechnet werden mussen.

Stens. Die ausführlichen Pachtbedingnisse werden einige Tage vor dem Verstiges rungsanfange, ben der Subernial-Expeditur in den gewöhnlichen vor und nachmittägigen Amtsstunden von Jedermann eingesehen werden können. (2) Lemberg den 11. Oktober 1811.

## Mro. 2103.

Won der k. k. vereinigten Einlösungsund Tilgungs-Deputazion wird bekannt gemacht; daß nach der Vorschrift des Sten Paragraphes des Allerhöchsten Patentes vom 20. Hornung d. J. die dem Stifte Melk bisher gehörige, auf 24891 Sulden 55 Kreuzer in Einlosungsscheine geschäpte Herrschaft Traißkirchen, am 6. November I. J. durch öffentliche Verskeigerung zu den gewöhnlichen Feilbiethungs-Stunden werde veräußert werden.

Diese Herrschaft liegt im V. U. W. W. und hat bey der ni. ofter, Landschaft die Einlags-Rummer 329.

Die Bestandtheile find: Er fiens. Die Ortse und Polizepobrigkeit in dem Markte Traiskirchen.

Bweptens. Die Brundherrlichkeit

über acht und vierzig Saufer im Markte Traiffirchen, und die Bug = und Sandres both, welche alle dortigen auch zu fremden Grundherrschaften gehörige Unterthanen der Ortsobrigkeit zu leisten haben.

Diese Roboth ist laut Kontrakt dd. 23. July 1749, und respective Bescheides vom 3. Janer 1755 an die Gemeinde Eraiskirchen um jährlich 600 fl. mit dem Bedingnisse verpachtet, daß die Pachtung alljährlich ein Vierteljahr vor Ausgang des Jahres, für die Zukunst aufgehoben werden kann.

Dritten . Gin Grundbuch mit Gin bundert feche und funfgig Gemabren.

Viertens. Die Mortuarien und Abs handlungs-Bebuhren von allen dasigen auch fremden Grundberrschaften unterthänigen Infaffen.

Funftens. Die Sifderen im Dubls

bache ju Traiffirchen.

Sechstens. Die herrschaftl. Schankgerechtigkeit, welche der Gemeinde Traisekirchen eben so, wie die Roboth gegen vierteljährige Aufkundigung seit dem Jahre 1749, um jährliche 150 Gulden verpachtet ift.

Siebentens. Ein berrichaftliches

Dienerhaus.

Auf dieser Herrschaft haften teine Onera. Bum Antaufe werden alle Jene zus
gelassen, melche vermög Landesverfassung
bazu geeignet sind. Der Schäpungsbetrag
ist zum Ausrufspreise, der eingehende Kaufschilling aber zur Tilgung des Papiergeldes
bestimmt.

Die Steigerungsanbothe werben nur in der Valuta der Einlofungsscheine oder fünffach in kursmäßigen Bankozetteln ver-

ftanden und angenommen.

- Kaufsmerber haben fich an bem oben angezeigten Sage, in dem Gebaude der E. C.

vereinigten Einlosunges und Tilgungsdepustazion hier am Dominikaner Plate um 9 11hr Vormittags einzusinden, und im eten Stocke im Rathssaale melden zu lassen, woselbst auch das mit 10 vom Hundert des Ausrusspreises bestimmte Reugeld zu Hansben des Deputazion Ausschusses zu erlesgen ist.

Die zur Grundlage des Versteigerungs= Aktes dienenden Bedingnisse, so wie die Beschreibung und der Auschlag der gedach= ten verkäuslichen Realität können vom Tage dieser Anzeige anzusangen, zu den gewöhn= lichen Amtsstunden in der Deputazions= Registratur eingesehen werden.

Wien den 17. September 1811.

## Von der k. k. vereinigten Einlösungs = und Til= gungs = Deputation.

Rudolph Graf von Wrbna, Profident und erster Deputirter aus dem Konigreiche Bohmen.

Johann Graf von Brandis, Prafidents = Stellvertreter, und Deputir= ter aus dem Bergogthume Stepermark.

Johann Graf Larisch v. Manich, Deputirter aus dem Bergogthum Schlesien.

Z Strony C. K. złączoney wykupującey i umarzającey Deputacyj ninieyszym obwieszcza się: Iż podług przepisu. 6go Sfu naywyższego Patentu pod dniem 20tym Lutego r. b. zapadłego, Państwa Traisskirchen do fundacyj Melk dotąd należące, na 24891, Złotych 55, Krayc. w Rewersach wykupujących otaxowane, na dniu 6tym Listopada r. b. przez publiczną Licytacyę w zwyczaynych licytacyjnych godzinach przedane bę-

dzie. Toż Państwo w Części powyżey Lasu Wiedeńskiego iest położone, i w Kraiu niższo-Austryackim pod Nrem 329 iest intabulowane, i Części z których się składa są następuiące:

Popierwsze. Mieyscowa i Policyina Zwierzchność w Miasteczku Traiss-

kirchen.

Podrugie. Juryzdykcya gruntowa nad Czterdzieści Ośm domami w-Miasteczku Traisskirchen, tudzież ciągła i piesza pańszczyzna, którą wszyscy tameczni także do obcych Państw Gruntowych należący Poddani, Zwierzchności mieyscowey odrabiać

powinny.

Ta pańszczyzna podług Kontraktu pod dniem 23cim Lipca 1749 a raczey podług Rezolucyi pod dniem 3. Stycznia 1755 Gromadzie w Traisskirchen rocznie za 600 Złot. z tym warunkiem iest zaarendowana, że to zaarendowanie corocznie Kwartałem przed ukończeniem roku, na przyszłość uchylone być może.

Potrzećie. Ksiega gruntowa nad Sto piećdziesiat sześć osiadłościami.

Poczwarte. Taxa śmierći i wychodowe należytośći od wszystkich tamecznych, także innym gruntowym Zwierzchnościom poddanych mieszkańców.

Popiate. Lowienie ryb.w młyno-

wey rzece w Traisskirchen.

Poszoste. Pańskie Prawo Propinacyi, która Gromadzie w Traisskirchen podobnież tak iak pańszczyzna za Kwartalnym wypowiedzeniem od reku 1749 za rocznych 150 Złotych iest wypuszczona.

Posiodme. Dóm Pański dla stu-

żących.

Na tych Dobrach żadnych ciężarów niema. Do kupna wszyscy przypuszczeni bedą, którzy podług Praw Kraiowych do tego zdolnemi są. Ilość szacunkowa za Cene wywołania, a Summa z kupna wypadaiąca do umorzenia papierowych pieniedzy iest przeznaczona.

Ofiary przy Licytacyi tylko w Walucie Rewersów wykupuiących, albo pięć razy tyleż w kursuiących Bankocetlach rozumicé się maią i

przyjete beda.

Cheć kupienia maiący na dniu wyżey wyznaczonym w Domu C. K. złączoney wykupuiącey i umarzaiącey Deputacyi tutay w Rynku Domini kańskim o godzinie otey przed potudniem znaydować, i na 2gim piątrze w Sali radney zgłosić się maia, gdzie także Vadium po 10 od 100. Ceny, wywołać się maiącey postanowione, do rak Wydziału Deputacyjnego złożone być ma.

Warunki do zasady Aktu licytacyinego służące, iako też opisanie i Taxa rzeczoney przedażney realności, od dnia ninieyszego obwieszczenia zaczawszy, w zwyczaynych godzinach urzedowych w Registraturze Deputacyiney przeyzrane być moga. (1)

w Wiedniu dnia 17. Września 1811.

Od C. K. połaczoney wykupuiącey i umarzaiacey Deputacyi-

Rudolf Hrabia de Wrbna, Prezes i pierwszy Deputowany z Królewstwa Czeskiego.

Jan Hrabia de Brandis. Zastępca Prezesa i Deputowany z Xiestwa Styryi.

Jan Hrabia Larisch de Mänisch. Deputowany z Xiestwa Slaskiego:

Nro. 14137.

Den 4. Movember 1811 wird in der Umtstanglen der Rammeralherrichaft Zarzyce die Bier . und Brandwein . Prepis nagion, das ift: der frene Musichant eiges nen Bier und Brandwein im Gangen ober borfsweise, vom 1. Februar 1812 bis Ente Oftober 1814 mithin auf 21 3ab= re, um 10 Uhr fruh die Lizitazion abgehalten werden.

Das Pretium Fisci in Valuta der Ginlosungsscheinen; und zwar: von dem Dorfe Zarzyce 607 ffr. 23-fr.

- Kluszow 496 flr. 313 fr.

Hutta 169 fir. 48<sup>2</sup> fr.
 Wulka lanewska 288 fir. 15<sup>2</sup> fr.

Dombrowka et Borki 386 ffr. 134 fr.

Kurzyna wielka et Golce 289 ftr. 534 fr.

Zdiary 157 ffr. 262 fr.

Szyperka 185 ffr. 3± fr.

Kurzyna mała 354 ffr. 84 fr.

Jarocin 404 fr. 15 fr.

Katty et Kuttyly 92 ffr. 324 fr.

— Domasław 340 flr. 162 fr.

Studzieniec 163 ffr. 44 fr. Jaskowice et Ruda 1070 ftr.

104 fr. Pysznica et Olszowice 1042 ftr. 35 6 fr.

Summa 6048 ftr. 175 fr. Pachtluftige werden auf obbestimmten Sag eingeladen; wo ein jeder mit einem 15 procentigen Vadio verschen fenn muß.

Juden und Ararial-Ruckständler wers ben von der Mitsleigerung ausgeschloffen. Zarzyce den 2, Sept. 1811. (3)

Nro. 1886

Ben bem Brocker Stadtmagistrat ist durch Resignazion eine Akzesisten Stelle im politischen Fache, mit einem jährlichen Gehalte von 200 str. in Bankozettela, in Erledigung gekommen. Es wird daher zur Wiederbesetzung dieser Stelle, der Konsturs bis Ende Oktober d. J. mit dem Bensaße ausgeschrieben; daß Diesenigen, welche diese Stelle zu erlangen wanscheu, sich mit den Kenntnissen in der deutschen und pohlnischen Sprache, dann Moralistätszeugnissen auszuweisen, und ihre diese fälligen Gesuche, ben dem Magistrat einzureichen haben. (3)

Brody ben 1. Oftober 1811.

Nro. 6109.

Bon ber Grundobrigfeit bes Stadts chens Sadowa Wisznia Przemysler Rreis. fes, wird hiemit bekannt gemacht: Es fen auf Unlangen bes dafigen Gubverles gers Frang Maret, in die Ausfertigung des Amortisazions-Edifts der ihm angeblich in Berluft gerathenen, auf felben als Raugion lautenden bierlandigen Rriegse Darlehns Dbligazion, Nro. 375 dd. 1. Man 1806 pr. 500 ffr. a 4 pCto gewilliget worden. Es haben daber alle Jene, welche an erwahnte Obligagion eine Forderung gu machen baben, felbe binnen 1 Jahr, 6 Wochen und 3 Lagen ben biefiger Rangley um fo gewiffer angumel= den, und zu liquidiren, als fie nach Berlauf diefer Beitfrift nicht mehr gehoret,

und obgedachte Doligazion für todt erffart werden wird. (2)

Sądowa Wisznia Den 16. July 1811.

Nro. 9272.

Na dniu 12. Listopada r. b. bedzie cło lasowe Miasta Czernowicy, na czas od 130 Marca 1812 do ostatniego Lutego 1813. przez publiczną Licytacye więcey offiarującemu zaarendowane. Prætium Fisci wynosi 2136 Zł. Reń. w Walucie; Licytańci zaś mają Vadium 213 ZR. 36 kr. w Kuponach złożyć. (3)

w. Czernowicy dnia 28go Wrze-

śnia 1811.

Nro. 24423.

Da durch die thatige Verwendung des Krasiczyner Probsten und Kanonikus Rzepecki, zur Unterstützung der Armen ein Betrag von 641 flr. 3 kr. eingesams melt worden: so wird dieser zur Unterstützung der leidenden Menschheit, und Emporbringung des Armen-Instituts, auf dem Lande an Zag gelegte rühmliche Cifer dieses würdigen Geelenhirten, hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht.

Lemberg den 5. July 1811.

Gdy przez czynne staranie Krasiczyńskiego Proboszcza i Kanonika Rzepeckiego ku wspomożeniu Ubogich kwota 641 Ren. 3 kr. zebrana została; więc takowe ku wspomożeniu cierpiącey ludzkości i poratowaniu Institutu Ubogich na Prowincyi okazane chwalebne staranie tego czci godnego dusz Pasterza ninieysżym do powszechney podaie się wiadomości. (3)

w Lwowie dnia 5. Lipca 1811.

Nro. 785.

w Niedziele przeszłą, to iest dnia 28go Lipca b. r. znaleziono w Mieście tuteyszém kwotę 50 Zł. Reń. w Bankocetlach, która w Magistracie tuteyszem złożona iest, gdzie tedy właściciel teyże utraconey kwoty z należytemi dowodami o iey odzyskanie w przeciągu iednego roku zgłosić się powinien; gdyż po upłynionym roku od ostatniego, to iest trzeciego przez Gazetę kraiową publicznego obwieszczenia, i niezgłoszenia się z przyzwoitemi dowodami prawdziwego własciciela, znalazca prawnego posiadania tey kwoty dostąpi. (3) w Gródku dnia 29. Lipca 1811.

vakfommando wird hiemit bekannt gemacht: daß am 4. Rovember d. J. ben dem hiesigen Stadt Rommando, die Lizitazion auf den über die Fleischlieferung, dann Bier- und Brandwin-Ausschant, für das bier in Lemberg garnisonirende Militär, und sonstige Militär Branschen anzustofenden neuen Kontrakt werde abgehalten werden, und sich wegen der dieskälligen Bedingnisse die Pachtlustigen bep dein hiesigen Stadtkommando zu melden haben werden.

Lemberg den 12. Oftober 1811.

Ze strony tuteyszey C. K. Jeneralnéy Komendy czyni się ninieyszém wiadomo, iż względem nowo zawrzeć się maiącego na Kontraktu liferowanie mięsa, tudzież na wyszynk piwa i wódki dla woyska będącego w Lwowie na załodze, iakoteż dla innych woyskowych branzów dnia 4. Listopada w tuteyszey mieyskiey

Kommendzie licytacya odprawiać się będzie. Chęć zadzierzawienia mający raczą się względem warunków do tuteyszey mieyskiey Komendy zgłosić. (3)

w Lwowie dnia 12go Październi-

ca 1811.

Nro. 716.

Von den f. t. Bukowiner Landrech: ten, wird bem Berrn Jordaki Balsch Kaminar bekannt gemacht: daß ber herr Basilius Baron Balsch unter bem 27. Hornung 1810 gur Babl 716, wegen 38: tabulirung eines Bergleiches über Die 10 jahrige Benutung bes 4ten Theils, von den Gutern Russ, Plawalar, Bazacze, Monastiora und Pojenile das Ansachen geftellt habe, und diefes unter dem 16. Marg 1. 3. dahin erledigt worden fen: damit ber fon. Landtafel aufgetragen werbe, ben mifchen dem Freyberrn Bafilius Balschund herr Jordaki Balsch Kamniar ju Jassy, den 27. Rovember 1809 abge= schloffenen Bergleich gu ingroffiren, und den erften Puntt besfelben, wodurch Berr Jordarki Balsch Kaminar ben ihm zuges fallenen 4ten Theil der paterlichen Guter Russ, Plawalar Bazacze, Monastiora und Pojeri in dem gehnjährigen Befige, dem herrn Bafilius Baron Balsch an Bablungsfatt fur gewiffe Summen überlaßt, in der Laftenrubrit Diefes im XVI: Bauptbuche 156 Geite bortoinmenden Guts-Antheils zu intabuliren.

Da aber der herr Jordaki Balsch Kaminar außer den t. f. Erbftaaten sich befindet, so wird für denselben als gerichtlis
cher Vertreter Franz Buchberger aufgestellt,
diesem obiger Beschrid eingehändigt, und
hieven herr Jordaki Balsch Kaminar in
Folge des 175. S. II. Th. des burgerlichen
Orseses, mittelst gegenwartigen Editts zu

dem Ende verständiget, damit er gemäß ver '§§. 175, 176 und 177 des burgert. Besteges II. Th. auf seine allfälligen Rechte zu wachen wissen moge. (3)

Czernowitz den 16. Marg 1810.

Nro. 269.

Won dem f. f. Bukowiner Sandrechte wird ber Frau Ratharina verebeligten Gawril Geri, mittelft gegenwarttgen Ebifts befannt gemacht: Es habe wider fie ben-Diesem Berichte Berr Riflas Baron Kapri, megen Ertanntniß daß bie Grange mischen Thodorestie und Kostina bergestellt merde, salvo regressu gegen bie Befiger wegen Berrudung ber angezeigten Grenglinie und Erfat Der Berichtefoften Rlage augebracht, und um die richterliche Silfe gebeten. Das Bericht, dem Der Drt ibres Aufenthalts unbekannt, und weil dies selbe außerhalb ber f. f. Erblande in der Moldau fich befindet, bat zu ihrer Bertrejung und auf ihre Befahr und Untoften, ben Beren Ladislans v. Szabo gu ihrem Rurator beffellt, mit welchem Die angebrachte Rechtsfache nach der allgemeinen Berichtsordnung, ausgeführet und entschies den werden wird. Frau Katharina verebeligte Gawril Geri mird deffen, durch diefes -Sifentliche Editt ju dem Ende erinnert; Damit fle allenfalls gur rechten Beit felbft gu erfcbeinen, ibre Rechtsbehelfe dem bestimmten Vertreter vorzulegen, ober auch fich felbft einen andern Gadmalter gu bes ftellen, und Diefem Berichte nahmhaft gu . machen überhaupt aber in die rechtlichen ordnungsmäßigen Wege einzuschreiten wife, fen moge, die fie in ihrer Bertheidigung Dien fam finden wurde, in dem fie fich die aus ihrer Berabfaumung entfiehenden Folgen felbft bengumeffen haben wird. Czernowitz den 29. Janer 1811. (3)

Nro. 3798.

Von den f. f. Bukowiner Candrechien wird mittelft gegenwartigen Ebifts, bem Spatur Jwon Niculce und Constantin Niculere bedeutet: Berr Demeter v. Wluchowicz habe unterm 19. Ottober 1810 gur Babl 3798, um Intabulirung Des gwifden ihm und bem Berrn Spatur Jwon Niculce in Betreff ber Guter Bolana. und der Salfte von Scheezeni dd. Jassy den 10. September 1810 gefchioffenen bisb. riam Pachtvertrags; ben Diefem f. f. Lande rechte ein Gefuch eingereicht, und birfes fen unterm 15. November 1810 dabin erledigt worden, die ton. Sandtafel habe ben befagten Pachtentraft, in Betreff Des gan. gen Gutes Bojuna, und dem halben Leheczeni in den Urfundenbudgern einzutras gen, im Pafiv-Stande des dem Grn. Sputur Jwon Niculcze g. borigen Antheils von gedachten Gutern zu intabuliren, und Die Dadurch erworbenen Pachtrechte Des Srn. Demeter v. Wluchowicz auszusete 3"n. Da aber Sr. Sputur Jwon Niculcze und Constantin Niculeze zu Jassy in der Moldan wohnhaft find, fo wird ihnen auf ihre Befahr und Untoften Sr. Ladislaus v. Szabo als Kurator bengeges ben, und demfelben die obermabnte gerichts liche Berordnung unter einem jugeftellt. Bon dem Inhalte Diefer gerichtlichen Refolugion und berfelben Buftellung, bann davon. daß die Intabulazion nur nach Maggabe der Rechte Des Srn. Spatur Iwon Niculeze, folglich nur auf die Salfte. des Butes Bojana und auf ein Biertel von Leheczeni bewilliget werde, merden der herr Spatur Jwon Niculeze und Br. Constantin Niculcze, ju dem Ente verfandiget, damit diefelben ngch dem Sinne des 175. 176, und 177. §. II. Th. burg.

Besethuches auf ihre Berechtsame wachen mogen. (3)

Czernowitz den 15. Rovember 1810.

Nro 3195.

Nomine C. R. Fori Nobil. Prov. Stanisl. in Regnis Galiciæ et Lodomeriæ, Dno Adalberto de Kurow Jawornicki, extra regna in Ducatu Varsaviens, in Bonis Słupie habitanti, tum Successoribus olim Theclæ de Jawornickie Dowborowa de nomine ignotis, pariter in Ducatu Varsaviensi in Bonis Milkow domiciliantibus, medio præsentis Edicti hisce insinuatur, quod nimirum D. Joannes Jordan anteactus Bonorum Massæ defuncti Cajetani Skopowski ab intestato derelictorum interimalis constitutus Administrator, ad Forum hocce adversus eos, in Causa puncto approbandi vel reprobandi calculi ex proventibus Bonorum ab intestato relictorum stante sua administratione perceptis hic Foro exhibiti, libellum porrexerit, Judiciique opem quoad id justitia exiget, imploraverit. Cum autem Forum hocce ob ignotum eorum habitationis locum, vel plane a C. R. hæredigaris terris, obsentiam ipsorum hic loci degentem Advocatum de Torosiewicz, ipsorum periculo et impendio qua pendio Curatorem constituerit. eidemque Adv. Ortynski substituerit, cumque etiam lis contestata, in conformitate præscripti pro C. R. hæreditariis terris Judiciarii Codicis agitabitur, atque etiam terminabitur, ideo ipsi eum in finem admonentur ut in termino vo dierum hic Fori aut ipsi compareant, vel Curatori dato si quæ forte haberent juris sui adminicula

tempestive transmittant, vel denique alium quempiam Mandatarium constituant, Foroque huic denominent, et pro ordine proscripto, en Juris ad hibeant media, quæ ad sui defensionem maxime efficacia esse judicaverint, utpote, quod secus adversas sortes cunctationis seu sequelas, sibimet ipsis imputandas habebunt. Ita enim sanciunt præscriptæ pro C. R. hæreditariis terris leges. (3)

Stanislaopol. die 19. Junii 1811.

Nro. 2729.

Mittelft des gegenwartigen Ebifts wird ber Frau liinka Kosmitza und herrn Juomitza Kozmitza bedeutet, herrn Stephann und Bassil v. Wassilko aus Berhometh haben unter dem zoten July l. 3. 3. 3. 2729 um Intabulirung bes gwiften ihnen und Fr. Illinka und Sr. Juonitza Kosmitza in betreff ihres Gutsantheils von Storahenetz gefcoloffenen 8 jahrigen Pacht - Kontrafts ddo Czernowitz den 4ten Man 1810 bei diefem f. f. Landrechte ein Befuch eingereicht, und diefes fene unter bem zten Dovember 1810 dabin erlediget worden, daß die angesuchte Intabulirung des befagten Pacht = Rontrafts nach vorläufiger Gintragung in den Urfunden= buchern fatt habe, und herr Stephan und Basil v. Wasilko als Pachter Des erwehnten Butsantheils in den Rubrif der-Laften auszu= fegen fenen. Da aber der Wohnort der Frau Ilinka und herrn Juonitza Kosmitza hier Landes diefem Berichte unbefannt, und dies felben vielleicht aus den f. f. Erblanden ab= wesend sind, so mird ihnen auf ihre Gefahr und Unfosten Frans Buchberger als Kurator beigegeben, und demfelben die oben erwähnte gerichtliche Berordnung unter einem jugeftellt. Bon dem Inhalte obbezogene gerichtlicher Refolution und berfelben Buftellung wird ber Rran Ilinka und Juomitza Kosmitza gu bent Ende verftandiget, damit diefelben nach bem Sinne des 176 dann 177 S. IL. Theile burgerlichen Befeges auf ihre Berechtsame maden mogen. (3)

Czernowitz den 7. Movember 1810.

Nro. 7528. :

Bon den f. t. Bufowiner Landrechten wird befanut gemacht: Es fen am 18. Janner 1808 gu Suczawa in der Hucowina der dafige Rlostervorsteher Aretha Buharowicz ob in-

testato mit Tod abgegangen.

- Die unbefannten Erben merden deffen gu bem Ende erinnert: damit fie binnen ber gefesliden Frift von 3 Jahren ihre Erbaufprit: de durch fandbafte Bebelfe um fo gewisser barthun, als widrigens nach Berlauf Diefer Rrift diefe B-rlaffenschaft als ein erbloses But behandelt, und dem f. Fistus zugesprochen werden wird. (3)

Czernowitz den 19. Innner 1809.

Nro. 1559.

Bon dem faifert. fonigt. Bufowiner Land: rechte wird mittelft gegenwartigen Edifts be= Kannt gemacht, daß der Czernowitzer Bur= ger Apostol Nikolajewicz zu Konstantino= pel in Turken geburtig, lebigen Grandes am 30ten Dezember 1804 mit hinterlassung einer leztwilligen Anordnung durch welche selber den größten Theil feinod Bermogens durch legat vertheilet hat verftorben fene. Es, werden daher die unbekannten Erben desselben hiemit porgeladen ihre Erbeerflarung ju diefem Nachlage binnen 3 Jahren und 6 Wochen hierorts anzubringen, als sonst die Berlassenschaft für erblos und dem königl. Fiskus als heimge= , fallen erklärt werden wird. (3)

Czernowitz den 10. April 1810,

Nro. 43317.

Bont t. f. galigifden Landesgubernium wird allgemein befannt gemacht: daß vom 1. Rovember D. J. Jeder ohne Unterschied, und nur mit Husschließung der Lemberger Fleifder als bisherigen Fleifdlieferanten, der frene handel und Bertehr mit Schlachtviehe, und aller Gattungen Fleifdes in der Saupt= stadt Lemberg erlaubt werde, bergestalt, daß auch vom Lande das Fleifch vom fcon ge= folachteten Biche aller Gattung, ober aber bas Bieh lebendig zur eigenen Schlachtung. nad Lemberg gebracht, und ungehindert ver-Pauft werden toune. .

Rur wird mit Rudficht auf den Befund= beiteguftand, und gur Erhaltung der nothigen

Dronning fesigefest, daß

tens. Derjenige, welcher vom Lande bas Rindfleifd von einem fcon gefchlachteten Dofen oder einer Rube jum Berfaufe bringt, fich mit einem Dominitalzeugniffe ju verfeben babe, daß bas Bich vom welchem tas gefchlachtete Bleifch ju Derfaufe gebracht wird, gefund mar.

atens. Dlug bas Fleifch in oder gleich ben den ftadtifchen Fleischbanken am Salieger Krafauer oder Baarfußerthor verkauft, nnd bas befagte Dominitalzeugniß den anwesenden Magistratual=Beamten über=

geben werden.

gtens. Wird den Fleischhandlern alle thunliche Erleichterung zugefagt, daber die= felben feine Abyabe von diesen Sandel ju leiften, noch einen Bins fur die gleifch= banf oder den Stand zu zahlen haben werden.

4tens. Ift es jedem unbenemmen, das Fleifch entweder von der Hand, oder nach dem Bewichte um beliebigen Preis ju ver-

stens. Bene, welche lebendiges Bieh nach Lemberg bringen, muffen foldes in bem städtischen, in der Krakauer Borftadt am Peltemfluffe hinter den judischen Fleisch=banken befindlichen Schlachthause schlach= ten, wofür die gang maßige Abgabe von 30 fr. in Bankozettel oder ó fr. in Ein=, losungsscheinen für einen Ochsen, ober. einer Ruhe, und von 12 fr. in B. 3. odet 22/5 fr. in G. G. von einem Stechvieh, als Ralb, Schopfen, Schweine, Biegen, Sanimeln, und dergl. entrichtet werden wird.

Das Fleisch von diesen im städtischen Schlachthause geschlachteten- Bieb, wird fo= dann nach der oben ertheilten Borfdrift in oder ben den Rleischbanken um beliebigen Preis von der Sand, oder nach dem Gewichte vertauft. .

Lemberg den 11. Oftober 1811.

Ze Strony Ces. K. Galicyiskich Rządów Kraiowych powszechnie obwieszcza się: iż począwszy od dnia go Listopada t. r. każdemu bez różnicy, z iednym tylko wyłączeniem

Lwowskich Rzeźników iako dotychczesnych Liwerantów miesa, wolny
handel i obrót bydłem do zabicia,
i miesem wszelkiego gatunku w głównym Mieście Lwowie pozwala się,
a to tym sposobem, iż także mieso
wszelkiego gatunku ze Wsi z iuż zabitego bydła, lub też żywe bydło
na własną rzeź do Lwowa przystawiane, i bez przeszkody przedawane być może. A tylko co do stanu
zdrowia, i utrzymania potrzebnego
porządku ustanawią się, iż

dlęce ziuż zabitego woła, lub krowy na przedaż przywiezie, zaświadczeniem Dominikalnym zaopatrzyć się ma, iż to, jbydlę, zktórego mięso na przedaż przywiezione, zdrowe było.

zgie Mieso to ma być w miesnych iatkach mieyskich, lub też obok tyc że przy Halickiey, Krakowskiey, albo Bosackiey Bramie sprzedawane, a wzmiankowane zaświadczenie przytomnemu. U rzędnikowi Magistratualnemu oddane.

3cie Przyrzeka się handlującym mięsem wszelkie ulżenie podług możności, następnie ciż żadney danini od tego handlu oddawać, ani też Czynszu od iatek i mieysca płacić niebędą.

4te Każdemu wolność zostawia się sprzedawania miesa zręki, to iest hurtem, albo na wagę za lubowna Cene.

5te Ci, którzy bydło żywe do Lwowa przyprowadzą, takowe w mieyskićy, na Krakowskim Przedmieściu nad rzeką Pełtew za mięsnemi jatkami żydowskiem znaydujące się Szlachtuzie rznąć maią, za co wcale mierny Podatek 30 Kr. w Bankocetlach, czyli 6 Kr. w Rewersach wykupujących, od jednego woła, lub krowy, a 12 Kr. w B. C. ezyli 2 ½ Kr. w R. W. od bydła drobnego, jako to, Cielecia, Barrana, Swini, Kozy, Skopa i, t. p. płacony będzie.

Mieso zaś z zahitego w Szlachuzie mieyskiey bydła podług wyżey danego przepisu w iatkach, lub podle tychże za upodobaną Cenę z reki (hurtem) albo na wage sprzedawane będzie (2):

w.Lwowie dnia 11go Października 1311.

Nro. 9324.

Auf hobe Subernial . Anerdnung vom 29. Mary d. Ir, Bahl 5958, werden am 30. Dftober I. 3. um die gte Bormittagsfunde, in der hierertigen Rreisamtskanglen swey vom f. f. Provingial-Rammeralhaupt= zahlamte, aus dem Deposito erhobenen mit Gold reich durchwirften Erppiche fammt 3 Studichen weißer Leinwand, an die meift=" biethenden Parthepen, mittelft offentlicher Lis gitagion veraußert werden. Bon diefen benden Teppichen meffet ein jeder in der gans ge 41 und in der Breite 3 gange 11 Biertel Lemberger Elle, und find bende auf 500 ffr. in Bankozettel ober auf 100 fir. in Ginlofungsfcheinen gefchatet. Bon den 3 Studden weißer Leinwand hingegen meffet das ite in der Lange 4 in der Breis te 13 Biertel, ate in der Lange 2 in der Breite i, und bas gte in der Lange 64 in ber Breite 11 Lemberger Elle.

Wiches ju Jedermanns Wiffenschaft.

mit dem Benfatze hiermit allgemein kund gemacht wird; daß sich zu dieser Veräußes rung ein jeder Kaustustige mit einem 10 procentigen Vaclium zu versehen hat, wels ches für diese Sachen zusammen 120 flr. in Einlösungsscheine ausmachet, dann, daß diejenigen Parthepen, welche diese Sachen erstehen werden, verpflichtet senn werden, den ganzen diesfälligen Kausschilling gleich nach dem Abschlusse der Lizitazion baar zu erlegen. (1)

Lemberg ben 11. Oftober 1311.

Nro. 9672.

Am 28. Oftober I. J. Vormittag um die 10te Stunde, werden in der Grodeker ftads ker Magistratskanzlen die Grodeker städstischen Markt Maß und Waggelder, mitstelst öffentlicher Lizitazion auf 3 Jahre, vom 1. November 1811 angefangen verspachtet werden.

Das Pretium Fisci wird nach dem bisher bestandenen einjährigen Pachtschilling mit 315 flr. in Bankozetteln, oder dermahs len pr. 315 flr. in Einlösungsschrinen bes stimmt.

Pachtlustige haben sich demnach am bes stimmten Termin in der Grodeker Magis stratskanzlen, mit einem 10 proc. Vadium vom Pretio Fisci einzustinden, wo ihnen auch die Pachtungsbedingnisse werden beskannt gemacht werden.

Ubrigens find von diefer Pachtung die Juden ausgeschloffen. (1)

Lemberg den 17. Oftober 18t1.

Nro. 27586.

Bon dem f. f. Landesgubernium der Konigreiche Galizien und Lodomerien wird hiemit bekannt gemacht: Nachdem der Nuskier Lokalausseher Karl Eichmann im Jahre 1808 ausgewandert, und dessen Ausse

enthalt gang unbekannt ift; so wird berselbe in Gemaßheit des Kreisschreibens vom 15. Juny 1798 S. 1, durch gegenwärtiges Sdift hiemit öffentlich vorgeladen, und zur Wiederfehr oder Rechtfertigung seiner Entssernung, binnen vier Monat unt der Beschrohung aufgefordert, daß nach Verlauf dieser Frist gegen denselben nach der Vorsschrift des Gesetzes verfahren werden wurde.

Lemberg ben 2. July 1811.

Nro. 27586.

Ze Strony Ces. Król. Rządów Kraiowych Królestw Galicyi i Lodomeryi ninieyszym obwieszcza się. Ponieważ mieyscowy Dozorca Kuski Karol Eichman wroku 1808 wywedrował, i tegoż przebywanie wcale niewiadomo iest; wiec onegoż stosownie do 190 Sfu Okólnika pod dniem 15. Czerwca 1798 wydanego ninieyszym Edyktem publicznie pozywa się, i do powrotu lub usprawiedliwienia swoiego oddalenia w czterech miesięcach z tem ugrożeniem wzywa się, iż po upłynieniu tego czasu przeciw onemu podług przepisu Ustaw postąpiono będzie. (1)

w Lwowie dnia 2go miesiąca Lip-

cu 1811.

Von Seiten der Lemberger städtischen Ökonomies Verwalfung, wird hiemit zu Jedermanns Wissenschaft kund gethan: daß das im 4ten Viertel Broder Vorstadt Wulka Kompianowska sammt 30 Joch 249 [] Klaster Acker, und 8 Joch 981 [] Klaster Wiesengrund, mittelst öffentlicher am 31. Oktober l. J. Vormittags um 10 Uhr, in der städtischen Ökonomies Verwaltungskanzelen abgehalten werdenden Versteigerung, an

den Meistbiethenden in einjährigen Pacht überlassen werden wird. Pachtlustige wers ben zu dieser Versteigerung auf obbestimmsten Termin, mit einem Reugelde von 100 ftr. in der Valuta der Einlosungsscheine perseben hiemit eingeladen.

Lemberg den 17. Oftober 1811.

Z Strony Ekonomii Dóbr Miasta Lwowa ninieyszemi do powszechney podaie się wiadomości: iż Folwarek Mieyski Wulka Kampianowska zwany w 4tey Cześci Przedmieścia Brodzkiego położony wraz z Polem ornym do onegoż należącym 30 Mor. 249 Sażni Kwadratow. Wynoszącym, tudzież Laki 8 Morgów 981 Sążni wynoszącą, przez publiczną na dniu 31. Października przed południem o godzinie 10 w Kancelaryi Ekonomiczney Mieyskiey odprawić się maiącą publiczną Licytacyą naywięcey ofiaruiacemu w iednoroczna Arede wypuszczony będzie. Chęć zaarędowania maiacych do ninieyszey Licytacyi na powyżey wyznaczony Termin zaopatrzonych w Vadium 100 Złot. Ryń. Valucie Rewersów wykupuiacych ninieyszemi zaprasza się.

w Lwowie dnia 17. Października 1811. (1)

Nro. 29192.

Der Edle Herr Johann v. Dumajowice Strzembosz hat aus eigenem Anstriebe zum besten der leidenden Menschheit ein Krankenhaus in seinem eigenthümlichen Dorse Nowosiokki im Zkoczower Kreise gestistet, sowohl für die Versorgung der Kranken als für ein ben demselben zu erstichtendes Kloster der barmberzigen Schwessehren die notwigen Fonds sichergestellt, als auch die Erbauung ber erforderlichen Bebaude und die Anschaffung ber nothigen ersten Ginrichtung des Krankenhauses auf seine Rosten übernommen.

Geine Majestat haben diese Stiftung durch allerhöchst eigenhandig gefertigte Stiftsbriefe zu' bestättigen, bem Herrn Stifter über diese edle und menschenfreundliche Handlung das allerhöchste Wohlgefallen durch ein eigenes Hofderet erklaren zu lassen und zu besehlen geruht, daß diese rühmliche Unternehmung des Hrn. Johann von Strzembosz zur allgemeinen Kenntsniß gebracht werde.

Lemberg ben 20. Juny 1811.

Nro. 29192.

Urodzony Jan z Dumajowie Strzembosz z własney chęći na Dobro cierpiących ludzi Szpital w dziedzicznych Dobrach swoich w Nowosiołkach w Cyrkule Złoczowskim założył nie tylko dla opatrzenia chorych, i dla Klasztoru przy Szpitalu fundować się mającego Panien miłośiernych potrzebne fundusze zabiespieczył, ale tez wystawienie potrzebnych budynków, i zaopatrzenie pierwszych potrzeb czyli porządków Szpitalnych swoim nakładem na siebie wział.

Jego Ces. Król. Mość te Fundacy podpisane Listy fundacy ne potwierdzić, Panu Fundatorowi względem tego szlachetnego i ludzkiego czynu nay wyższe ukontentowanie osobnym Dekretem. Nadwornym oświadczyć, i nakazać kazała: iżby takowe chwalebne przedsięwzięcie Urodzonego Jana Strzembosza do powszechney wiadomości doszło.

w Lwowie dnia 20. Czerwca 1811:

Nro. 1906.

## Urtheil.

Rachdem die im July 1807 aus dem Dorfe Woloka, Berrichaft Kaczurmare fainmit Weib und Rindern ausgewanderten 4 Unterthanen Ramens Wasili Bunadrowa, Iwon Kowal, Stephan und Iwan Bezenar, ungeachtet ber mit hoben Bubernialverordnung vom 24. September 1807 Bahl 54529, eingeleiteten Edittal-Citagion binnen der festgefesten Brift von 4 Mona: ten nicht gurudgefehrt find, fo werden Diefelben im Grunde des hochften Muswandes rungspatents vom Jahre 1784, als Ausmanderer hiemit erflatt, fomit aller burger= lichen Rechte verluftig gemacht, und weil fie tein eigenthumliches Bermogen befigen, nach Worschtift des 27. S. des gedachten Patents, falls fle eingebracht, ober fonft ergriffen werden follten, auf 3 Jahre gur offentlichen Arbeit verurtheilt.

In Bemessing Dieser Strafe verdienen Dieselben um so weniger eine Nachsicht, weil sie vermög Versicherung des Ortsvorftandes liederliche Leute sind, welche zur Auswanderung bloß ihre Liederlichkeit, und der Umstand, daß sie zur Berichtigung der Steuern verhalten werden, bestimmt hat.

Czernowicz den 4. April 1811.

Nro. 1906.

## Wyrok

Gdy w miesiacu Lipcu 1807 R. z Wśi Woloki Państwa Kaczurmare z żonami i dziećmi wywędrowani 4 Poddani Imieniem Wasili Bunadrowa, Iwan Kowal, Stephan, i Iwan Bezenar pomimo Edyktalnego przywołania na mocy wysokiego Gubernialnego Rozporządzenia pod dniem 24tym Września 1807 R. do liczby 54529 wydanego, w przeciągu wyznaczonego Terminu 4 miesiecy nie powrócili; przeto onychże na mocy naywższego Patentu roku 1784. iako wywędrowanych ninieyszym ograsza się, a zatem od wszelkich Praw obywatelskich tychże osądza się, a ponieważ żadnego własnego maiatku nie posiadaią, podług przepisu Sfu 27go wzmiankowanego Patentu, w przypadku gdyby dostrzeżonemi albo innym sposobem zchwytanemi byli, na trzy lata do publiczney roboty skazani zostali.

W wymierzeniu tey Kary tym mniey oni przebaczenia iakiego zasługuią, gdvż podług zapewnienia mieyscowych Przełożonych ludzmi są rozwioziemi, których do wywedrowania szczególnie ich rozwiozłość i okoliczność ta, iż ich do uiszczenia podatków znaglono, przyprowa-

dziła. (1)

w Czerniowcach dnia 4go Kwietnia 1811.

Nro. 6432.

Uwiadomia się ninieyszym Cyrkularzem, ne na dniu ogo Grudnia 1811 Propinac a Miasta Bochni w Kancellaryi Cyrkularney bochenskiey zrana o godzinie otey na trzy po sobie następujące Lata przez publiczną Licytacyą zacząwszy od 180 Marca 1812 w dzierzawę puszczona zostanie. (1)

w Bochni dnia 4go Październi-

ka 1811.

Dnia 5. Października dał JP. Lipiński Koncert na swoią Korzyść w tuteyszym teatrze, który dla znawców i amatorów muzyki tak iest interessownym, iż warta rzecz, aby go podciągnąć pod ostrą Krytykę, i tę muzykalnemu swiatu wiadomą

uczynić.

Koncert rozpoczęła Ouvertura rodoty JP. Lipińskiego, która wprawdzie wskazywała talent niepowszedni autora do kompozycyi, gruntowną muzyki nauke, znaiomość orkiestry, i poufale oswoienie z naywybornieyszemi dzietami starych i nowych klassyków, iednatiże pomimo tego raczey piérwszém Allegro Symfonii nie zas Ouvertura nazwana bydż powinna. Po tev produkował IP. Lipiński Koncert Violtego z H-moll. Wybor ten bez watpienia niebył nayszczesliwszy, ile że Kompozycya Viottego iest staba, a zaś gust za stary. JP. Lipiński grał go wybornie, z wszelka precyzya, rzadko tonów czystościa i wspaniała Kreuzera maniera. Tony iego sa pełne i mocne, wibracya sztrychu przecudna, szybkość w naytrudnieyszych passażach zadziwiaiąca, a zaś Adagio zachwycaiace. Rondo grał bardzo przyjemnie. Co zaś Koncertowi temu naywięcey zalety sprawiło, było Ferma w isym Allegro, które co do trudności przechodów, dubeltgrytów i dubeltrelów celowało. Oklask był powszechny. Coby zaś JP. Lidińskiemu wymówić można iest, że Publiczności (może dla zbytniey wiekowi młodemu. zwyczayney skromności) nie z owym, wielkim Francyi i Niemiec Wiolinistóm właściwym układem dziekował. Po Koncercie spiewała JP. Huss arye Mozarta stabym lecz przyiemnym głosem, zostawniąc po swoim bardzo młodym wieku naypochlebnieyszą na przysztość nadzicie. Wiadomy Amator muzyki JP. Cremes dał nam także i w dniu tym dowód wielkiego geniusza w Koncercie swoiey roboty z Fis moll na Violoncelli granym. Za nadto znane sa przymioty wysokie JP. Cremes iako artysty, iżby się tutay nad dokładnym rozbioreni téy iego Kompozycyi i gry zastanawiać. Dosyć iest powiedzieć, że Koncert ten z tonu uader trudnego ułożony, był originalny i patetyczny, i że iego produkcye, szybkość i smiałość nadzwyczayną w passażach ledwo kto nasladować potrafi. Młody ten Wirtuoz zdaie się bydź dla Violoncelli stworzonym. Szkoda tylko, że sie muzyką iako uboczną rzeczą bawi.

Koncert zakończył JP. Lipinski Rondem Kreuzera, a nieliczni wprawdzie słuchacze opuścili teatr z przyieinnem i wdzięcznem uczuciem za miłą zabawę tego wieczora.

Nro. 5024.

vichte, wird zur Wiederbefesung der ben den hierortigen Untersnehungs Sefängnissen er tedigten Kerker Inspektiorsstelle, mit dem jährlichen Gehalte pr. 300 str. in E. S. und dem Emolumente der freyen Wohnung und Beheißung, der Konkurs bis 15. Nos bember d. J. ausgeschrieben. Daher diejestigen Kompetenten, welche diese Stelle zu rhalten wünschen, ihre mit den erforderlischen Behelsen rücksichtlich über die Kenntstis der Geutschen, pohlnischen, und wenigstens zum Theile der lateinischen Sprache, dann im Lesen, Schreiben und Rechnen, so

wie über ihre ehemaligen Dienste vorzüglich ben dem Militare, und ihre gute Verwensdung und Moralität, versehenen Sesuche binnen der sestigesetzen Frist ben diesem Krizminalgerichte einzureichen haben. (1) Lemberg den 14. Oktober 1811.

## Przybyli do Lwowa

Dnia 17. Października.

J.W. Hrabia Mikotay Stratulat, z Jass. W. Franciszek Gumnicki, z Utazewa. — W. Leon Podoski, z Wiednia. — J.W. Hrabia Iedrzey Ankwicz Kanonik w Otomuńcu, z Wiednia. —

Dnia 18. Pazdziernika.

JW. Hrabia Erazm Komorowski, z Cyrk. Zółk. – W. Franciszek Tyborowski, z Xie. War. –

Dnia 19. Października.

JW. Hrabia Kaietan Dzieduszycki, z Wied.
Dnia 20. Października.

W. Ludwik Raciborski, z Xiq. War. -

## Wyiechali z Lwowa

Dnia 17. Pazdziernika.

W. Jakób Pausza, do Steniatyna. –
JW. Hrabiu Czosnowski Podputkownik
Xię. War. do Xię. – W. Ludwik Makowski, do Bossyi. – W. Marcys Makowski, do Rossyi. – W. Józef Henryk
Dunin, do Wiednia. –

Dnia 18. Października.
W. Frunciszek Horach, do Xię. War. —
W. Woyciech Litinski, do Wirzbicy. —
W. Pudleski Dziedzic, do Trucz. — Wiel.
Iérzy Ziębowicz Dziedzic, do Cyrk. Kołomei. — W. Józef Wassilewski, do Rossyi. — W. Tekla Dobrzyńska, do Kossyi.
W. Burghardt Poczty Dyrektor, do Zamościa. —

Dnia 19. Października. W. Ferdynand Cikowski, do Cyrk. Przemys. — JP. Pawet Vetorini Kupiec, do Xie. War. — JW. Hrabia Leon Potacki, do Rossyi. —

Dnia 20. Pażdziernika,

W. Stanisław Sozański, do Xię. War. -

Kurs Monety w Lwowie dnia 21go. Października 1811.

| Dukat holenderski  |     |      |     |   |     |   |
|--------------------|-----|------|-----|---|-----|---|
| - cesarski         |     |      | 12  | - | -6  | - |
| Szufryn            | • • |      | 34  | - | 30  |   |
| - Pruski           |     |      | 3   | _ | 48  | - |
| Rubel rojsyiski    | • • |      | 3   | - | 54  |   |
| Moneta konwencyone | iln | a za | 100 | - | 245 | - |

Kurs Wexlów w Wiédniu dnia 12go Pażdziernika 1811.

Amsterdum za 100 Talar. Kurant, R. Tal. 325 6 niedziel.

Augsburg za 100 Z.R. (233 3/4 Uso. (231 — 2 miesiąc.

Hamburg za 100 Tal. Banco R. T. 347 6 niedziel.

Paryż za 1 Liwer Tournois, krayc. 54 1/6

Dukat holenderski . . . . 11 Zr. 36 kr.:

Cesarskie Dukaty ... - 11 - 61/2 Szufryn ... - - -

Tulary niderlandzkie . . . — — — — — — Moneta konwencyonalna za 100 — 236 1/8

Cena targowa w Lwowie od | Cena szrednia dnia 15az do 21 Paździer, 1811 | w Bankocet

|                          | Zł. R. | kr.   |
|--------------------------|--------|-------|
| Pszenicy Korzec          | 57     |       |
| Zyta                     | 46     | 30 -  |
| Jęczmienia — — —         | 34     |       |
| Owsa                     | 17     | 20 -  |
| Prosa                    | -      | -= -  |
| Hreczki                  | 38     |       |
| Grochu — — — —           | -      |       |
| Kartofli                 | 16     | 10 -  |
| Siana Cetnar             | 11     | 55    |
| Stomy                    | 10     | 20 -  |
| Drzewa twardego sag Wie- | 1      | TIC-Y |
| denski — — — —           | 42     | 50 -  |
| Drzewa miękkiego         | 32     | 30 -  |

(Nro. 16043.)

Cæsarco Regium in Regnis Galiciæ et Lodomeriæ Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Dnæ Elisabethæ de Zurakowska Polanowska et Dnæ. Catharinæ Terlecka medio præsentis Edicti notum reddit, quod pimirum Judicio huic Dua. Marianna de Zurakowskie Senkowska sub præs. 29. Julii 1811 ad Num 16043 contra Successores olim Stephani Michaelis binominis Zurakowski, et ipsas puncto solutionis 20 Aur. 28 Rublonum, tum 9361 flp, c, s, c. Libellum exhibuerit, Judiciique opem imploraverit; Cum autem Judicium hocce ob earum extra regna commorationem ipsis hujatem Judicialem Adv. Dominum Hora cui Advocatus Nanowski substituitur qua Curatorem ipsarum periculo ac impendio constituerit, cum quo etiam instituta Lis juxta præscriptam pro Galicia in Codice Judiciario Normam pertractabitur atque terminabitur. Quapropter ipsæ præsenti Edicto admonentur, ut intra 90 dies ad excipiendum se sistant, et destinato sibi Patrono Documenta et allegationes suas tradant, aut sibi alium Advocatum in Patronum eligant et Judicio nominent, eaque e lege faciant, quæ defensioni causæ suæ proficua esse videantur; ni fecerint et Causam suam neglexerint, damnum inde forte enatum sibimet imputandum habebunt. (3)

Leopoli die 1 Augusti 1811.

(Nro. 17898.)

Cæsareo Regium in Regnis Galiciæ et Lodomeriæ Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Dnæ. Mariannæ Com. Trebińska in assistentia Matris, ac Tutricis Dnæ. Pelagiæ de Sadowskie Com. Trebińska medio præsenti Edicti notum reddit, quod nimirum Judicio huic Fiscus R. nomine Conventus monialium Carmelitarum discalceatarum Leopol. contra ipsam paucto solutionis summæ 10000 flp. c. s. c. Libellum exhibuerit, Judiciique opem implorayerit Cum autem Judicium

hocce ob ejus extra Regna commorationem ipsi hujatem Judicialem Adv. Widitz cum substit. Adv. Uznański qua Curatoremipsius periculo ac impendio costituerit, cum quo etiam instituta Lis juxta præscriptam pro Galicia in Codice iudi. ciario Normam pertractabitur atque terminabitur. Quapropter ipsa præsenti E. dicto admonetur, ut intra 90 dies ad excipiendum se sistat, et destinato sibi Patrono Documenta et allegationes suas tradat, aut sibi alium Advocatum in Patronum eligat, et Judicio nominet, eaque e lege faciat, que defensioni causæ suæ proficua esso videantur; ni feccrit et Causam suam neglexerit, damnum inde forte enatum sibimet imputandum habebit. (3)

Leopoli die 3 Septembris 1811.

(Nro. 17901.)

Cæsareo - Regium in Regnis Galicias et Lodomeriæ Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense D. Mariannæ Com. Trembińska in assistentia Matris ac tutricis Pelagiæ de Sadowskie Com. Trembińska medio præsentis Edicti notum reddit, quod nimirum Judicio huic, Fiscus R. nomine altaris sub titulo misericordia in Eclesia Cathedr. Leopol, contra ipsam, puncto solutionis Summæ 2500 flp. c. s. c. Libellum exhibuerit, Judicirque opem implorayerit; Cum autem Judicium hocce ob ejus extra regna commorationem ipsi hujatem Judicialem Adv. Widitz cum sub. Adv. Uzoański qua Curatorem iosius periculo acimpendio constituerit, cum quo eliam instituta Lis juxta præscriptam pro Gallcia in Codice Judiciario Normam pertractabitur atque terminabitur. Quagropter insa præsenti Edicto admonetur, ut intra 90 dies ad excipiendum. se sistat, et destinato sibi Patrono Documenta et allegationes suas tradat, aut sibi alium Advocatum in Patronum eligat, et Judicio nominet, eaque e Lege faciat, quæ defensioni causæ suæ proficua esse videantur; ni fecerit et

Causam suam neglegerit, damnum inde forte engium sibimet imputandum habebil. (3).

Leopoli die 3 Septembris 1811.

(Nro. 17899.)

Cæsareo Regium in Regnis Galiciæ et Lodomeriæ Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Dnæ Mariannæ Com: Trembińska, in assistentia Matris ac tutricis Dnæ. Pelagie de Sadowskie Com. Trembińska medio præsentis Edicti notum reddit, quod nimirum Judicio huic Eiscus R. pomine altaris B. V. Mariæ, in Eclesia Parochiali Rohatynensi, contra ipsam puncto solutionis Summæ 4000 flp. c. s. c. Libellum exhibuerit, Judiciique opem imploraverit; Cum autem Judicium hocce ob ejus extra regna commorationem ipsi hujatem Judicialem Advocatum Do. Widitz cum substitutione Do. Advocati Uznański qua Curatorem ipsius periculo ac impendio constituerit, cum quo etiam instituta Lis juxta præscriptam pro Galicia in Codice Judiciario Normam pertractabitur atque terminabitur. Quapropter ipsa præsenti Edicto admonetur, ut intra nonaginta dies ad excipiendum se sistat, et destinato sibi Patrono Documenta et allegationes suas tradat, aut sibi alium Adv. in Patronum eligat, et Judicio nominet, eaque e Lege faciat, quæ defensioni causæ suæ proficua esse videantur; ni fecerit et Causam suam neglexerit, damnum inde forte enatum sibimet imputandum habebit. (3)

Leopoli die 3 Septembris 1811.

( Nro. 17731.)

Cæsareo Regium in Regnis Galiciæ et Lodomeriæ Judicium Provinciale Nobilium Leopoliënse hæredibus Juliannæ Dzierzanowska, nempe: Dæ. Barbaræ Lipska, Dæ. Catharinæ Kawowska, Do. Francisco Dłużewski, Dæ. Victoriæ Kuczyńska, Joanni et Mariannæ Wygonowskie Conjugibus et Dno Floriano Wydzga medio præsentis Edicti notum reddit, quod nimirum Judicio huic D. Vincentius Rulikowski puncto extabulandi de Bonis Uchrynow Nuszmisce tnm Cuntractus locati conducti de dato 798 quam Summæ 50000 flp.

qua persolutæ Libellum exhibuerit, Jahr ciique opem imploraverit; Cum autem Judicium hocce ob corum extraregua commorationem ipsis hujatem Judicialem Advocatum Dominum Uznański qua Curatorem ipsorum periculo ac impengo constituerit, cum quo etiam instituta. Lis juxta præscriptam pro Galicia in Codi. ce Judiciario Normam pertractabitur atque terminabitur. Quapropter ipsi præsenti Edicto admonentur ut: 2 da. Decembris an. cur. ad excipiendum se sistant, et destinato sibi Patrono Documenta et allegationes suas tradant, aut sibi alium Adv. in Patronum eligant, et Judicio nominent, eaque e Lege faciant: quæ defensioni causæ suæ proficua esse videantur; ni fecerint et Causam suam neglexerint, damnum inde forte enatum sibirnet imputandum habebunt. (3)

Leopoli die 27 Augusti 1811.

(Nro. 17895.) Cæsareo Regium in Regnis Galicia et Lodomeriæ Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Dominæ Campan Intendenti Domus Imperialis instituti Filiarum in Ecounem qua Tutrici Elisabethis Occonom medio præsentis Edicti notum, reddit, quod nimirum Judicio huic Franciscus Kruczkowski universalis Curator Massæ Caroli Ppis de Nassau Siegen adversus D. Josephum Dzierzkowski tum Massam Caroli Ppis de Nassau Siegeu ejusque universalem Succestricem testamentariam Elisabetham Oeconom puncto decernendæ executionis in Summa 4000 Aur. c. s. c. ad Summas 15185 flp. 27 --7085 flp. 27 et 15185 flp. 27 gr. in Auro hol. obvenientes, in reliquo ad Proventus Bonorum Jaryc ow cum attinentiis Libel. lum exhibuerit / Judiciique opem implorayerit; Cum autem Judicium hocce ob ejus extraneam commorationem ipsi hujatem Judicialem Adv. Christiani qua curatorem ipsorum periculo ac impendio constituerit, cum quo etiam instituta Lisjuxta præscriptam pro Galicia in Codice Judicierio Normam pertractabitur atque terminabitur. Quapropter ipsa præsenti Edicto admonetur, ut die 16 Decembris ac, ad excipiendum se sistat, et destinato sibi Patrono Documenta et allegan tiones suas tradat, aut sibi alium Advocatum in Patronum eligat, et Judicio i nominet leaquese Lege faci. at, quæ defensioni causas sua proficua esse videatur; ni fecerit et Causam suam neglexerit, damnum inde forte enatum sibimet imputandum habebit. (3) Leopoli die 10 Septembris 1841,

Bir vini arest - Harlie Bille or a bart. 212 10 lan. (Nro.12911.) 11 12 2 2 1 1

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium Le. opoliensis medio præsentis Edicti Successoribus olim Pauli Wierzbicki insinuatur, quod sub præsent. 18 Junii 1811 hic Judicii puncto Paulum Wierzbicki ex proprietate Summæ 2124 Aur. super Bonis Torki intabulatum simpliciter delendi libellum supplicem exhibuerit, quodve sub die hodierna præfatus libellus: co resolutus sit, ut petito huis denegetur. Cum autem hic Judicii corum extra regna situm domicilium ignotum sit, Advocatus D. Hruzik ipsorum periculo et impendio pro Curatore constituitur, iisdemque superius memorata resolutio intimatur. Quare iidem de resolutione supra citata vi S. 175 Partis II. Codicis Civilis eum in finem notitia datur, ut ad mentem S. 175, 176 et 177 Partis II: Codicis Civilis Juribus suis invigilare possint. (3) Leopoli die 13 Augusti 1811. 2 1 ្រី ដៅមេរាជន នៃ ប្រធាន ខាមចាប់នៅ ។ ។ បើក្រុ

(Nro. 17359.)

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium Leopoliensis medio præsentis Edicti Dno. Aloisio Woynarowicz insinuatury quod sub præsent. 17 Aug. 1811 D. Antonina Mienthowa hic Judicii puncto adnotandæ contradictionis per Antoninam exaratæ contra emptionem venditionem Bonorum Wesoła inter Dum Zatuski et Successores Simonis Woynarowicz, nec non Com. Parys die 10 Junii 1810 initum li bellum supplicem exhibuerit, quodve sub die hodierna præfatus libellus eo resolutus sit, ut tabulæ Regiæ disponatur, quatenus Contradictionem hanc circá contractum empti venditi Bonorum Wesoła cum attinentiis adnotet. Cum autem hie Judicii ejus extra regna situm domicilium ignotum sit, Advocatus Dominus Hruzik

cum subst. Adv. (Waniek ipsius pericula et impendio pro Curatore constituitur eidemque superius memorata resolutio intimatur. Quare eidem de resolutione supra citata vi S. 175 Partis II. Codicis Civilis eum in finem notitia datur, ut ad menteni §§. 175 176 et 177 Partis II. Codicis Civilîs Juribus suis invigilare possit, (3).

Leopoli die-26 Augusti 1811. History of the and will regarded they

20 (Nr. 18715.) .... Cæsareo Regium in Regnis Galiciæ et Lodomeriæ Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Domino Alexandro Linowski medio præsentis Edicti notum reddit, quod nimirum Judicio kuic Joannes Com! Potocki puncto justificanda intra 14 dies intabulationis summæ.10000 Aur. super bono Tyczyn Libellum exhibuerit, Judiciique opem imploraverit; Cum autem Judicium hocce ob ejus extra regna commorationem ipsi hujatent Judicialem Advocatum Dominum Uznański qua Curatorem ipsius periculo ac impendio constituerit, cum quo etiam instituta Lis juxta præscriptam pro Galicia in Codice Judiciario Normam pertractabil tur atque terminabitur. Quapropter ipse præsenti Edicto admonetur ut intra oo dies excipiat et destinato sibi Patrono Documenta et allegationes suas tradat aut sibi alium Advocatum in Patronum eligat, et Judicio nominet, eaque e Lege faciat, que defensioni causæ suæ proficua esse videantur; ni fecerit a Causam suam neglexerit, damnum inde forte enatum sibimet imputandum ha-

Leopoli die 10 Septembris 1811

THE PROPERTY OF THE PROPERTY O (Nro. 7201.)

A Cæsareo Regio Judicio Provinciali Tarnoviensi præsenti Edicto notum redditur, D. Carolo Comiti Jezierski, quod contra ipsum Daus Vincentius Ostrowski Actionem in so, ut, decidatur Acterem non prius ad solutionem Summe 10000 Aur. ex Contractu dd. 14 Septempris 1810 toneri, donec Conventus docue rit se bona Przyborow et mutua tabulal riter vendere potuisse, tum donce debita

isdem bonis fextabulata non fuerit. in hoc Judicio exhibuerit ideoque Officium et opene Judicis imploraverit. Quum idem Dominus Carolus Comes Jezierski extra C. R. Provincias hæreditarias versetur, viaum est Curatorem ei dare, qui personam ejus gerat, ejus periculo et sumptu Dann Advocatum Franciscum Smolarz erga substitutionem D. Adv. Noramowicz, cum quo actio in Judicium delata, juxta Normam Cod. jud. hic Regnorum vigentis deducetur, et definietur. propter præsenti Edicto D. Carolus Com. Jezierski admonetur, ut justo tempore ant ipse in Judicio se sistat, et destinato sibit Patrono documenta et allegationes suas tradat, aut sibi ipse Patronum et advocation alium, eligat, et Judicio no-, minet, caque e lege faciat, faciendaque -curet, quæ defensioni, et causæ suæ proficua sibi esse videantur, ni faciat, et causam suam ipse negligat, damnum inde forte enatum sibi imputato. (3) Tarneviæ die 14 Augusti 1341.

र देशां अपूर्ण देशा भाग सम्बद्धी देशाह ते हे स्वयस्त . Per Reg. ac Metropol. Urb. Leopolis Magistratum præsenti edicto Francisco Lipski Andræ Kulczycki, Successoribus Ludovici Steczkiewicz, Successoribus Stanislat Bunczewski, Joanni Jaworski, Libidin Joanni et Fitco Pinkolas, Joanni Bruss; Theodoro Smirzewski, Annæ de .Stasiewicze Piątkowska, Anastaziæ Popielowa, Antonio Krytoszański, Hieronimo Weżyk, Mariæ Matyszka, Simoni Sawicki, Gabrieli Wołosiewicz, ac Joanni Mielnik qua massæ cridariæ Andreæ et Ursulæ Jaworski conjugum, Creditoribus, de domicilio ignotis, notum redditur abhinc D. Stanislao Winicki qua massæ olim Rndi Ignatii Jaroszewski curatori demandatum esse, ut debitos 1704 flp. eidem massæ cridariæ Andreæ et Ursulæ Jaworski conjugum pro empta sub 24 Martii 1791 Anno domo Nro 345 in 2/4 sita. intra 30 dies ad hujas depositum judiciale eo sub rigore comportet, quod relicitatio hujus domus periculo Successorium olim Rndi Ignatii Jaroszewski ea modalitate decernetur, quod licitatio unico in termi-"no assumatur, ac pro pretio Fisci, seu taxæ debitum massæ Jaroszewskianæ

quantium 4704 fip. proclamabitur; ac quod sirultra hocce vel ipsum pretium oblatum non fuerit etiam: infra pretium hocce proprætio oblato disvendetur, enid quod peri acta hac relicitationi ad debitum pro m massæ hujus cridariæ Jaworskianæ deffecerit adversus Successores Rndi Ignatii Jaroszewski via Juris per euvatorem litis intentanda tum mediis provisoriis rehabebitur, quare huic Judiciio visum fuit eis qua de commoratione ignotis, curatorem in persona D. Advocati Dobrzański Erga substitutionem D. Advocati Waniek dare qui personam Eorum quoad hang mentionatam : circumstantiam gereti; de quo ipsi præsenti edicto informantur. (3)

as Leopoli die 22 Decembris 1810 and in 18

che whom (Nra. 44928) monitoges and Ex Consillo C. R. Fori Nobillum Leopoliensis medio præsentis Edicti D. Ludovicæ de Borzeckie Dembowska tum D. Jacobo Młocki insimuatur, ignod sub præsent. 22 Oct. 1810 Nro. 28153 Antonius Krzystałówicz bie Judicii puncto przenob tandæ cessionis ischædæ iex zelictis post Georgium Warszycki bonisa Wielkowice per D. Jacobum Młocki nie Ludowicæ Debowska die 16 Augusti 1810 factæ libellum supplicem exhibnerit, quodve sub die hodierna præfatus libellus con resolutus sit, mt hiec cessio in puncto supulatæ evictionis tam pro securitate cessi juris ad hanc schedam', quam pro securitate præscriptorum ex hac scheda proventuum, ac prosecuritate solvendorum per Ludovicam Debowska onerum super quarta parte Summarum bonis Wielkowic inhærentium Ludovicæ Dembowska propria prænotetur. Com autem hio Judicii eorundem domicilium extra regna indicatum Adv. D. Ratyński cum substitutione D. Adv. Janocha ipsorum periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimàtur. Quare eitlem de resolutione supra citata vi 5. 175 Portis II. Codicis Civilis eum in finem notitia datur, ut ad megtem §S. 175, 176 et 177 Partis II. Codicis Cia yilis Juribus suis invigilare possint, (3)

Leopoli die 6 Augusti 1811.

(Nro. 15542.)

Per C. R. in Regnis Galiciæ ac Lodomeriæ provinciale Forum Nobilium Leopoliense, omnibus et singulis quocum interest medio præsentis publici Edicti notum redditur, quod nimirum in hocce C. R. Nobilium Foro sequentes hæreditates, in quibus hæredes partim de nominibus plane et de Domicilio ignoti, partim de nominibus tantum noti, ast de Domicilio ignoti obveniunt, in Pertractatione pendeant, utpote:

1mo) Post Catharinam Morykoni die 14 Maii 1783 in villa Sozemia Circulo Samboriensi ab intestato mortuam conclusa edictalis Citatio hæredum die 22da Augusti 1808 Nro 25869 nunc 6ta et ultima vice reiteratur. Hæreditas consistit in summa 884 flp. et ejus hæredibus de Nomine et Domicilio ignotis D- Aloysius Gor-

ski pro Curatore constitutus est.

2do) Jacobum Zosczyński die 20 Septembris 1787 in Villa Jalvica Circulo Samboriensi ab intestato mortuum, conclusa sub die 1 Junii 1808 ad Num 16085 edictalis Citatio hæredis nunc 6ta et ultima vice reiteratur; Hæreditas consistit in summa liquida 2000 slp. et hæredi Stanislao Zosczyński de domicilio ignoto D. Adv. Waniek pro Curatore constitutus est loco anteacti Adv. Antoniewicz.

3tio) Post Alexandram Wikuska die 3tia Februarii 1799 in bonis Horodyszcze Circulo Samboriensi mortuam. Conclusa die 30 Septembris 1808 ad Num 29651 edictalis Citatio hæredum nunc 6ta et uktima vice reiteratur: Hæreditas consistit in Summa 200 flp. et hæredibus, et quidem nepotibus prolibus post Mariannam Hryczynic Kulczycka, nimirum Petro et Mariannæ Kulczycki de domicilio ignotis D. Paulus Kulczycki Gut, pro Curatore constitutus est.

4to) Post Casimirum Bartosiewicz in villa Uherce Circulo Samboriensi die 20 Januarii 1803 ab intestato mortuum, conclusa die 4ta Maii 1808 ad Num 34179 edictalis Citatio harredum nunc 6ta et ultima vice reiteratur; Hæreuitas consistit in Summa 550 flp. Capitali, et in quota 105 ex licitatis mobilibus collecta, et hæredibus de nomine et Domicilio ignotis D-Adv. Horn pro Curatore constitutus est.

5to) Post Gregorium Matkowski Wiarulicz die 17 Julii 1805 in bonis Matkow
Circulo Samboriensi ad intestato mortum conclusa sub die 5 Julii 1808 ad Num.
13148 edictalis Citatio hæredum, nunc 6ta
et ultima vice reiteratur; Hæreditas consistit in quota 22 flp. et hæredibus Joannis Filio et Mariannæ Filiæ Matkowskim de domicilio ignotis, Dus Adv. Alexandrowicz pro Curatore constitutus est.

6to) Post Josephum Oledzki die 16tæ
Junii 1806 ab intestato in Krukiewice Circulo Premisliensi mortuum conclusa die
5ta Julii 1808 ad Num 14341 edictalis citatio hæredum nunc 6ta et ultima vice reiteratur: Hæreditas consistit in quota
261 flp. 23 gr- ejusque hæredibus de nomine et domicilio ignotis D. Adv. Hermann pro Curatore constitutus est.

7mo) Post Eliam Czerkawski aute plures annos in Villa Szumlany wiełkie Circulo Brzezanensi ab intestato mortuum conclusa die 30 Junii 1808 ad Num 8343 edictalis Citatio hæredum nunc 6ta et ultima vice reiteratur. Hæreditas consistit in sorte fundorum in bonis Szumlany et ejus hæredibus Alexandro Czerkawski Filio et Josepho Czerkawski Nepoti ex filio præmortuo Igatio Czerkawski de domicilio ignotis nee non nepotibus ex Magdalena Czerkawska Filia cuidam Swirski nupta jam demortua de nomine et domicilio ignotis D. Adv. Trawuliński pro Curatore constitutus est.

ski die 30 Mali 1790 in Villa Pletenice Circulo Brzezanensi ab intestato mortuum, conclusa die 16 Februarii 1803 ad Num 141 edictalis Citatio nune 6ta et ultima vice reiteratur cum eo: quod hæreditas in Summa 309 Ap. 23 gr. consistat. et hæredibus de nomine et Domicilio ignotis Dominus Advocatus Hermann

constitutus est.

ono) Post Ignatium Romer die 23tia Octobris 1786 Leopoli ab intestato mortuum conclusa die 27 Februarii 1809 ad Num 1458 edictalis citatio nunc óta et ultima vice reiteratur, cum eo: quod hæreditas hucusque incerta et vindicationi obnoxia sit et hæredibus Ignatio Wisłocki tum Ignatio Strzegocki de domicilio ignotis D. Adv. Skolimowski pro Curatore constitutus habeatur.

Ouare omnes tam de personis quam de domicilio ignoti hæredes præsenti Edicto monentur, ut declarationes suas de adeunda vel repudianda hæreditate, per se aut per plenipotentem, aut vero per additum sibi officiosum Curatorem hic Judicii exhibeant, et Jura sua Successionis probent, quo secus termino, quoad hæredes de domicilio iguotos, de nomine vero notos, in sequelam §. 624 Cod. Civ. Part. II, relictæ hæreditates tamdiu sub Administratione judiciali manebunt, donce illi de nomine solum noti, de domicilio autem ignoti hæredes legaliter pro mortuis declarari poterint; jam vero quoad hæredes tam de nomine quam dómicilio ignotos vigore §. 626 Cod. Civ. Part. II. elapso termino triennii hæreditas ipsos concernens qua Caduca fisco Regio addicetur; Tandem quoad Cohæredes nisi sese in legali isthoc termino insinuaverint tali lapso hæreditas sese insinuantibus salva relicta absentibus via Juris juxta S, 625 Cod. Civ. Part, II. addicetur.

Leopoli die 5 Augusti 1811.

(Nro 15150)

Ex Consilio Cæs. Reg. Fori Nobilium Leopoliensis medio præsentis Edicti Dæ, Mariannæ de Swidzińskie Szymanowska insinuatur, quod sub præsent. 17 Julii 1811 ad Num 15150 hic Judicii puncto intabulandi recessus juris advitalitii super bonis Sulimow in favorem D. Adami Szymanowski, idem D. Adamus Szymanowski libellum supplicem exhibuerit, quodve sub die hodierna præfatus libellus eo resolutus sit, ut recessus supra fatus a

jure advitalitio bonorum Sulimów intabaletur. Cum autem hic Judicii ejusdem
D. Mariannæ de Swidzińskie Szymanow,
ska domicilium extra regna sit, Adv. D.
Nanowski ipsius periculo et impendio
pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur. Quare eidem de resolutione supra citata vi
S. 175 Partis II. Codicis Civilis eum in
finem notitia datur, ut ad mentem SS.
175, 176 et 177 Partis II. Codicis Civilis
Juribus suis invigilare possit. (2)

Leopoli die 13 Augusti 1811.

(Nro. 18207)

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium Le. opoliensis medio præsentis Edicti D. Mathæo Com. Bawarowski insinuatur, quod sub præsent. 29 Augusti 1811 Nro 18207 D. Carolus Tanhauser hic Judicii puncto 1900 Aur. in auro c. s. c. contra D. Principissam Lubomirska D. Com. Cajetanum Rey et ipsum D. Com. Bawarowski libellum supplicem exhibuerit, quodve sub die hodierna præfatus libellns eo resolutus sit, ut partes ex S. 17 Cod. Jud. die 4 Decembris 1811 hic Regii Fori compareant. Cum autem hic Judicii ejus domicilium extra oras indicatum fuerit Adv. D. Hruzik ipsius periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur. Quare eidem de resolutione supra citata vi s. 175 Partis II. Codicis Civilis eum infinem notitia datur, ut ad mentem §§. 175. 176 et 177 Partis II. Codicis Civilis Juribus suis invigilare possit. (2)

Leopoli die 4 Septembris 1811.

(Nro. 3862.)

A Reg. Urb. Metropol. Leopol. Magistratu' præsenti edicto, Successoribus morte Stanislai Zieliński Ludovici Steczkiewicz ac Francisci Lipiński, qua Creditorum massæ cridariæ Andreæ et Ursulæ Jaworskie Conjugum, derelictis de domicilio et nomine ignotis notum redditur, quod huic Judicio visum fuerit Curatorem ad actum eis dare, et sumptum D. Adv. Herman, qui escum Classificationi in hac crida invigilabit, et pro re natalitem de prioritate movebit; quapropter

præsenti edicto iidem admonentar, ut destinato sibi patrone documenta conobratu ipsis inservientia tradant aut sibi patronum alium eligant et Judicio nominent, eaque e lege faciant, quæ causæ eorum proficua videantur; ni faciant et causam suam negligent, damnum inde forte enatum sibi ipsi imputabunt. (2)

Leopoli die 22 Decembris 1810,

(Nro 4546.)

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium Leopoliensis Medio præsentis Edicti D. Petro Borzecki insinuatur, quod sub præsent. 1 Martii 1811 Marianna et Cajetanus Niedzielskie, tum Thecla Zdzenska hic Judicii puncto intabulationis cessionis Srum 30000 flp.3800flp. et 2000 flp.super bonis Łodygowice libellum supplicem exhibuerit, quodve sub die hodierna præfatus libellus eo resolutus sit, ut hæc cessio super bonis iisdem intabuletur. Cum autem hic Judicii ejusdem domicilium ignotum sit, Adv. D. Pfeiffer cum subst. D. Adv. Horn ipsius peticulo et impendio pro Curatore costituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur. Quare eidem de resolutione supra citata vi §. 175 Partis II, Codicis Civilis eum in finem notitia datur, ut ad mentem §§. 175, 176 et 177 Partis II. Codicis Civilis Juribas suis invigilare possit. (2)

Leopoli die 13 Augusti 1811.

(Nro. 11025)

Per Regiæ Urbis Metropolitanæ Leo-·poliensis Magistratum præsenti edicio omnibus et singulis quorum interest, notum redditur quod licitatio Sortium Lapideæ sub Nro 75 in Civit, sitæ ad Massam olim Annæ Kalacińska et Paulum Kataciński spectantis, illarum videlicet quas ad præsens Paulus Kalaciński possidet, et quidem ad infimum tractum tere in uno cubili-versus frontem et altero ex opposito, tum duabus celarlis, quorum unum versus stantem et alterum ex opposito existil, nec non in uno cubili in ima Contignatione ox opposito consistentium in medietate minorennem Catharinam Orlikowska concernentium relate ad annam

Possessionem tribus in torminis videlicet die 21 Octo. 4 Nov. et 18 Dov: 11811 semper hora ga pomeridiana in Stuba pro Oralibus Commissionibus in Lapidea Szkrochowskiana destinata assumetur, pro pretio Fisci quota 450 flr in Schedulis bancalibus seu in Valuta Vienhensi quota 89 flr. 15 xr. exponetur, sub sequentibus conditionibus ut locator mediciatem census ad pupillam spectantem tutori Antonio Ramm persolvat, ut possessio harum sortium a die factæ traditionis inchoetur, novo censitæ incumbet in his sortibus bonum servare ordinem et omne periculum ignis avertere sub propria responsabilitate, et quivis licitaturus vadio 10/100 hoc est in quota 45 flr. in Schedulis bancalibus provisus sit opportet .. (2)

Leopoli die 20 Septembris 1811.

(Nro. 19202.)

Cæsareo Regium in Regnis Galiciæ et Lodomeriæ Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Dno. Josepho Comiti-Krasinski medio præsentis Edicti notum reddit, quod nimirum Judicio hnic contra eundem tum contra D. Catharinam de Stermery Com Krasińska D. Adamus Trzeszczkowski puncto solutionis summæ 333 Aur. hollandicorum ponderosorum c. s. c. in solvendum præstandæ sub 12 Scp. 1811 Nro 19202. Libellum' exhibuerit, Judiciique opem imploraverit; Cumautem Judicium hocce ob ejus extra hæc regna commorationem ipsi hujatem Judicialem Advocatum Dominum Liebich cum sibstitutione Advocatr Nanowski qua curatorem ipsius periculti ac impendio constituerit, cum quo eliam instituta Lisjuria præscriptam pro Galicia in Codice Judiciario Normam pertractabitur atque terminabitur. Quapropter ipse præsenti Edicto admonetur, ut pro' die23 Dec. 1811 hotalo mat. ad excipiendum'se sistat, 'et destinato sibi Patrono Documenta et allegationes suas tradat, aut, sibi allum Advocatum in Patronum eligat, het Judicio nominet, caque e Lege faciat, quæ defensioni causæ suæ proficua. esse videantur; ni fecerit et Causam suam neglexerit, damnum inde forte enatium sibimet imputandum habebit. (2) Leopoli die 16 Septembris 1811.

" (Nro. 18469.) 1 m . 119 " Cæsarco Regium in Regnis Galiciæ et Lodomeriæ Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Dno Joanni Gremnicki medio præsentis Edicti notum reddit, quod nimirum Judicio huic. D. Elias Mochnacki puncto solutionis Summæ 3098 Anr. 15 flp. 16 gr. Libellum exhibuerit, Judiciique opem imploraverit; Cum autem Judicium hocce ob ejus extra oras commorationem ipsi hujatem Judicialem · Adv. Liebich qua Curatorem ipsius periculo · ac impendio constituerit, cum quo etiam instituta Lis juxta præscriptam pro Galicia in Codice Judiciario Normam pertractabituratque terminabitur. Quapropter ipse præsenti Edicto admonetur, ut intra nonaginta dies ad excipiendum se sistat, et destinato sibi Patrono Documenta et ala legationes suas tradat, aut sibi alium Adv. in Patronum eligat, et Judicio nominet, eaque e Lege faciat, quæ defensioni causæ suæ proficua esse videantur; ni fecerit et Causam suam neglexerit, damnum inde forte enatum sibimet imputandum habebit. (2)

Leopoli die 30 Septembris 1811.

( Nro. 20005. ) Cæsareo Regium in Regnis Galiciæ et . Lodomeriæ Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense D. Jacobo Georgio Dunin Borkowski et D. Antonio Mieskowski medio præsentis Edicti notum reddit, quod nimirum Judicio huic Dus Ignatius Juchnowski nupillorum olim Adami et Theophilæ Jozefowiczow contra ipsos pro extabulatione Summæ 66401 flp. 5 gr. ide facultatibus Jozefowicianis sub præs. 1,34 Septembris 1811 Nro. 20005 Libellum exhibuerit, Judiciique opem implorave-.nerit; Cum autem Judicium hocce ob eorum partim extra regna partim ignotam nconimorationem ipsis hujatem Judicialem Advocatum Dominum Liebich cum substitutione Domini Advocati Hruzik qua Curatorem ipsorum periculo ac impendio constituerit, cum quo etiam instituta

Lis juxta præscriptam pro Galicia in Codi. ce Judiciario Normam pertractabitur at. que terminabitur. Quapropter ipsi præsenti Edicto admonentur, ut die Zanuarii 1812 hora 9 matutina ad excipiendum se sistant, et destinato sibi Patrono Documenta et allegationes suas tradant, aut sibi alium Adv. in Patronum eligant, et Judicio nominent, eaque e Lege faciant, quæ defensioni causæ suæ proficua esse videantur; ni fecerint et Causam suam neglexerint, damnum inde forte enatum sibimet imputandum habebunt. (2)

Leopoli die 1 Octobris 1811.

(Nro. 12724.) Ex Consilio C. R. Fori Nobilium Leopoliensis medio præsentis Edicti Dao Alexandro Moszczeński insinuatur, quod sub præsent. 16 Junii 1811 D. Joannes Cantius Nawrowski hic Judicii puncto intabulandæquietantiæ de Summa 50000 flp. ex Summa 100000 qua residuo pretio emti venditi bonorum Wieruszyce pullulante et respective extabulandæ Summæ 50000 flp. ex his bonis contra ipsum libellum supplicem exhibuerit, quodve sub die hodierna præfatus libellus eo resolutus sit, ut tabulæ R. ordinetur, quatenus quietantiam A inscribat, et in rubrica extabulationis horum bonorum Wieruszyce intabulet, Summam acquietatam 50000 flp. ex his bonis et respective ex Summa 1000000 flp. qua non oneratam extabulet. Cum antem hic Judicii eius domicilium extra hæc Regna Cracoviæ indicetur Adv. D. Nanowski, cui D. Adv. Hruzik subltituitur ipsius periculo et impendio pro Curatore constituitur, eisdemque superius memorata resolutio intimatur. Quare eiidem de resolutione supra citata vi S. 175 Partis II. Codicis Civilis eum in finem notitia datur, ut ad mentem SS. 175, 176 et 177 Partis II. Codicis Civilis Juribus suis invigilare possit. (2)

Leopoli die Augusti 1811.